# Posener Hageblatt

Beingspreis: In der Geschäftsstelle und den Ausgabestellen monastich 4—zi, mit Zustellgeld in Posen 4.40 zi, in der Broving 4.30 zi. Bei Postbezug monatlich 4.40 zi, vierteljährlich 13.10 zi. Unter Streisband in Bolen und Danzig monatlich 6.— zi. Deutschland und störiges Ausland 2.50 Mml. und Danzig monatich 6.— 22, Deutschland und übriges Ausland 2.50 dim. Dei höherer Gewalt, Betriedsstörung oder Arbeitsniederlegung besteht kein Anspruch auf Rachlieserung der Zeitung oder Küczahlung des Bezugspreises. Zuschriften sind an die Schriftleitung des "Vojener Tageblattes", Pozuań, Aleja Warjz. Filsubskiego 25, zu richten. — Telegrammanschrist: Tageblatt Poznań. Postackonten: Poznań Ar. 200 283, Breslau Ar. 6184. (Konto. - Juh.: Concordia Sp. Alc.). Fernsprecher 6105, 6275.



Unseigenpreis: Die 34 mm breite Millimeterzeile 16 gr. Tegiteil-Millimeterzeile (68 mm breit) 75 gr. Plahvorschrift und schwieseiger Sas 50 % Ausschlag. Offertengebühr 50 Sroschen. Abbestellung von Anzeigen schriftlich erbeten. — Keine Semähr für die Ausnahme an bestimmten Tagen und Blägen. — Keine Haftung für Jehler insolge undeutlichen Manustriptes. — Anschriftstr Anzeigenausträge: Posener Tageblatt Anzeigen-Abreilung Boznań Kuleja Marizalka Bisubstiego 25. — Kostschesonio in Polen: Concordia Sp. Akc. Buchdruckerei und Berlagsanftalt Poznań Kr. 200283. in Deutschland: Breslau Nr. 6184. Gerichts- und Ersällungsort auch für Bahlungen Poznań. — Ferniprecher 6275, 6105.

75. Jahrgang

Poznań (Polen), Freitag, 6. November 1936

Nr. 258

## Die lekte Etappe vor Madrid

### Der wichtige Ort Alcorcon erobert — Die Einmarschstraße nach Madrid frei

Mojtoles vor Madrid, 4. November. Die von Oberstleutnant Asensio und Oberstleutnant Castejon besehligten 216= teilungen der Nationalisten sind am Mittwoch in den auherordentlich wichstigen Ort Alcorcon südwestlich von Madrid einmarschiert. Alcorcon liegt nur fünf Kilometer von den Militärlasernen des Madrider Bororts Carabanchel entfernt auf einem Höhenzischen von dem Alle man die spanische tiden, von bem aus man die spanische Sauptstadt in vollem Umfange überblickt. Mit der Eroberung der Ortschaft Alcor= con haben die unter dem Oberbefehl des Obersten Pague stehenden Truppen den Ausgangspuntt für den Einmarsch nach Madrid erreicht.

#### Vier sowjetrussische Tanks zusammengeschoffen

Die Einnahme von Alcorcon durch die nationalen Truppen erfolgte durch zwei nationale Abteilungen, die von Billaviciosa und Rostoles aus vorgerückt waren. Die Roten bersuchten zunächst einen

Gegenangriff unter Einsach von 15 sow-jetrussischen Tanks,

der kedoch im Feuer der nationalen Truppen pusammenbrach. Bier rote Tanks wurden ampfunfähig geschossen. Die übrigen zogen sich zurück, als auch auf eiten ber Nationali-iten eine Tankkompanie eingesetzt wurde. Die toten Fußtruppen verließen ihre Stellungen beim Herannaben der nationalen Truppen unter dem Schutz eines auf der Etsenbahnlinie nach Madrid stehenden Banzerzuges.

Die rose Artillerie, die noch in den Morgenstunden des Mistwoch von dem hohen Rücken, auf dem Alcorcon liegt, auf die nationalen Stellungen bei Mostoles ge-teuert hatse, ergriff ebensalls die Flucht in Richtung auf Madrid.

Die bei Mostoles und Villaviciosa stehenden nationalen Batterien rückten nun vor und seuerten auf seindliche Truppenansammlungen westlich der Kasernen im Madrider Borort Carabanchel. Bährend der Kampshand lungen freisten über den vordersten Linien nationale Bomber und Jagdflugzeuge, die den Bormarsch vor etwaigen roten Flieger-angriffen schüften und durch Bombenab-würfe in schüften Linien die Kanif wirfe über den seindlichen Linien die Panik unter den zurücklutenden roten Horden noch bennehrten.

#### Ueberstürzte Slucht der roten Banden

Die Berluste der Nationalisten während der Rampshandlungen am Dienstag und Mitt-woch betrugen im Abschnitt Mostoles—Villa-viciosa nur 10 Tote und Verwundete, wäh-rend remo die des Gegners auf mehrere Hundert geschätzt werden.

In Mostoles wurde bei der Einnahme des Dorfes nur eine einzige Familie angetroffen, die von den Schrecken der roten Herrschaft anichaulich berichtete.

Die Roten hatten die gesamte Bevölkerung gezwungen, nach Madrid zu fliehen.

Sie hatten das Gerücht verbreitet, daß die glassischen die Frauen und kinder ausnahmslos ermorden würden. In einer ausnahmslos ermorden würden. einer Ansnahmslos ermorven water.

Gremplare der kommunistischen Madrider Zeitungen "Mundo Obrero" und "Juventud" vom 3. November, die also noch am Bormitten. Bormittag des Tages der Einnahme nach | Mostoles gekommen waren. Gefüllte Sup-

penteller, die in der Gaftstube standen, veranchaulichten die

überstürzte Flucht der roten Banditen.

In Mostoles gibt es kein Haus, das nicht von den roten Horden geplündert worden ist. Aus dem ganzen Dorf waren sämtliche Aus dem ganzen Dorf waren samtliche Gegenstände, auch vom geringsten Sachwert, sowie alle Lebensmittel nach Madrid gesichleppt worden. Auf den Straßen vor Mostoles sah man allenthalben Spuren des vortägigen Artillerieseuers, wie Granattrichter, zerschossen Bäume und Tierleichen. Berlassene Schützengräben, Sandsacherrikaden und Unterstände enthüllten ein beachtliches Berteidigungssystem, das aber von dem entmutigten roten Gefindel kampflos im Stich gelassen worden ist. Die über den Guadar-rama führende Brücke war in einer Strecke von 20 Meter von den Roten gesprengt.

#### Madrid im Zeichen der Kommune

Caballero beteiligt bie Anarchiften an ber Regierung.

Salamanca, 5. November. In der spanischen Sauptstadt haben die Anarchisten nunmehr auch offiziell die Macht in die Sand genommen.

Largo Caballero hat am Mittwoch um 22,30 Uhr, wie der rote Gender von Balencia melbet. den Ausschuß der roten Machthaber, der fich immer noch "fpanische Regierung" nennt, einer neuerlichen Umbildung unterzogen. Largo Caballero, fo beißt es in der Berlautbarung des Genders Balencia, sei der Auffassung, daß unter den augenblidlich herrichenden Umftanden auch die Anarcho-Synditaliften an der Berantwortung offiziell beteiligt werben mußten. Diefer Borichlag fei übereinstimmend angenommen

Unter den neuernannten "Ministern" befinden sich drei Anarchisten, denen das Wirtschaftsministerium, das Industrieministerium und das Gesundheitsministerium anvertraut murden.

Weiter wurde ein sogenanntes Propaganda-ministerium und ein Mobilifierungsministerium

#### 1015 kg spanisches Gold nach grankreich verschoben

Paris, 5. November. Ein spanisches Flugzeug mußte am Mittwoch wegen ungünstiger Witterungsverhältnisse in der Nähe von Orleans notlanden. Der Apparathatte 1015 Kilogramm Gold an Bord, das die Madrider Regierung für die Bant von Frankreich be-stimmt hat.

#### Schändung der Königsgräber

Salamanca, 4. November. Einer Meldung des Senders La Coruna zufolge follen die Marpisten die Gräber der spanischen Könige in Escorial geöffnet haben. An Stelle der Gebeine der Könige habe man die Leichen gefallener roter Kämpfer in die Särge gelegt.

#### Bespikelung der militärischen Sührer im roten Spanien

Salamanca, 4. November. Die sogenannte Madrider "Regierung" hat auf Drängen der anarchistischen und kommunistischen Gewerkschaften angeordnet, daß jeder militärische Führer vom Kompaniesührer auswärts fünstig von einem politischen Kommissar begleitet sein wird, der ihn mahrend der Kampfhandlungen zu "überwachen" habe.

#### Um eine .. unabhängige Republit Katalonien"

Baris, 4. November. In gut unterrich-teten spanischen Kreisen erklart man, daß ber "Rulturberater" ber fatalanischen "Regierung", Bentura Gassols, sich gegenwärtig in Frankreich aushält, wo er mit Vertretern ber französischen Volksfront und der französischen Regierung Fühlung genommen haben soll.

Gaffols ift angeblich beauftragt, die Anerkennung einer "unabhängigen Republik" Kataloniens — von Mos-taus Gnaden — vorzubereiten.

Weiter verlautet, daß der Abgeordnete Ki= rau und der bekannte Drahtzieher Mira= vitles, beide Katalanen, in Paris eifrig für die spanischen Marzisten und ebenfalls für die Anertennung der "Unabhängigkeit" Ras taloniens werben. Miravitles soll sogar ein preseburo der tatalanischen Generalidad in Baris aufgezogen haben. Auch der Untersstaatssekretar im roten Madrider "Finanzministerium" Bugeda weilte unlängst in Paris. Sein Aufenthalt wird mit der Ent= sendung größerer Mengen Gold aus Spa-nien nach Frankreich in Berbindung ge-

#### 400 Sowjetruffen nach Katalonien

Baris, 3. November. Im Bahnhof von Perpignan sind 400 Sowjetrussen eingetrossen, die im Krastwagen über die Grenze nach Katas sonien weiterbesördert wurden.

Aus Avilla wird gemeldet, daß die meisten Stellungen an der Somosserrasfront von ihrek marzistischen Berteidigern verlassen worden seien; der russische General Baralink, der mit der militärischen Leitung in diesem Abschnitt betraut ist, habe Madrid mitgeteilt, daß er nicht mehr die Berantwortung für die weiteren Operationen übernehme, da die Milizen nicht mehr seiehlen gehorchen.

#### Ausbildung spanischer roter Slieger in Frankreich

Baris, 4. November. Das Kariser "Journal" hat eine Untersuchung über die Gerüchte eingesleitet, wonach in allernächster Zeit 50 Flugschüler aus dem roten Spanien in Bourges erwartet werden, um an der dortigen Fliegerschule ihre Ausbildung zu erhalten. An zuständiger Stelle, so erklärt das Blatt, habe man diese Tatsache nicht abgestritten, man habe sogar hinzugefügt, daß der Besehlshaber dieses Lehrganges bereits in Bourges eingetroffen sei, um die Borbereitungen für die Unterkunft der Flugschüler zu treffen. Der französsiche Luftsahrtminister habe bereits seit langem seine Institumung zu diesem Lehrgang erteilt.

## Um 12. November Wirtschaftsverhandlungen mit Deutschland

Die Beratungen finden in Berlin ftatt

Der Termin für ben Beginn ber polnisch= deutschen Wirtschaftsverhandlungen ift jest endgültig sestgeset worden. Die Beratungen beginnen in Berlin am 12. November. Die polnische Abordnung unter Borsit des Abteis lungsleiters Siebeneichen, die dieselbe Zusammensehung wie das Kontrolltomitee für den deutsch-polnischen Warenumsag befist, wird fich am 10. November nach Berlin begeben.

Wie erinnerlich, lief ber beutschepolnische Sandelsvertrag am 5. November ab, doch wurde er provisorisch bis zum 31. Dezember verlängert. Der alte Bertrag sah einen gegenseitigen Warenaustausch in Höhe von mindestens 170 Millionen Zioty jährlich vor. Diese Summe wurde nicht erreicht, da der Umsat sich nur im Rahmen von 90 Milslionen Zioty bewegte.

Sierzu berichtet die polnische Preffe, daß die Forderungen Polens in Deutschland sehr groß seien. Einige Blätter behaupten, daß sich die Schuldsumme Deutschlands auf 500 Millionen Jioty besaufe. Es gibt sogar eine Zeitung, die behauptet, daß es sich um 500 Millionen Mark handle. Diese Jahlen, die reichlich übertrieben sosieren sieh bisber die reichlich übertrieben scheinen, find bisher amtlich nicht bestätigt worden. Es unter-liegt jedenfalls teinem Zweifel, daß bei den Berhandlungen in Berlin die polnischen Forderungen in Deutschland eine ausschlagsgebende Rolle spielen werden.

#### Beds Reise nach Condon

Im Zusammenhang mit einer im Aus-land verbreiteten Nachricht, wonach Außenminister Beck während seines Londoner Be-suches Unterredungen über finanzielle Fragen haben wird, erklärt die polnische Presse aus angeblich gut insormierten Kreisen, daß diese Nachricht nicht der Tatsache entspreche. Reder von nolnischer noch von englischer

Seite seien in dieser Richtung Borbereitungen getroffen worden.

mährend ber Anwesenheit Beds in Lowbon werden mehrere Feierlichkeiten stattsfinden. Unter anderem soll Bed von König Eduard empfangen werden. Außerdem wird die englische Regierung zu Ehren des pol-nischen Außenministers ein großes Gala-diner veranstalten. Am Montag, dem 9. No-verneter, wird Bed an einem Bankett aus hme durch den neuen Anlaß der Amtsüb Lordmayor von London teilnehmen. Zu diefem Bantett find taufend Berfonen gelaben, barunter Mitglieder ber königlichen Familie, die englischen Minister, Mitglies der des diplomatischen Korps usw.

## Dorftrach um nichts!

Der "Zwischenfall" in Dangig

Danzig, 4 November. Die inzwischen angestellten amtlichen Untersuchungen über den Dorstrach in der freistaatlichen Ortschaft Schönerberg haben nunmehr ergeden, daß teine der drei in Schutzhaft genommenen Personen die polnische Staatsangehörigfeit besitzt oder auch nur sich zur polnischen Minderheit bekennt. Die drei Danziger Staatsangehörigen haben bei der polizeilichen Bernehmung die von der polifichen Presse aufgestellte Behauptung, sie seiem Polen, selbst energisch zurückgewiesen.

Wie verlantet, besteht deshalb auf Danziger Seite keinerlei Reigung, den Fall zum Gegenstand eines Danzig-polnischen Gespräches zu machen.

ipräches zu machen.
Uebrigens ist Minister Papée aus Warschan zurückgesehrt, wo er sich in den letzten Tagen aushielt. Bon einer Fühlungnahme des diplomatischen Bertreters der Republik Kolen mit dem Senat ist nach seiner Rückehr bisher in rolitischen Kreisen nichts bekannt. Bon seiten des Senats sind die Danziger Gesichspunkte der polnischen diplomatischen Bertretung zur Kenntnis gedracht worden, wobei darauf hin gewiesen werden konte, daß die Macierz Sziolnakeine Konzession für die Abhaltung polnischer Schulkurse in Schöneberg nachgesucht hat. Schulkurse in Schöneberg nachgesucht hat.

## Regierungsumbau in Wien

Bar-Barenfels ausgeschieden

Wien, 4. November. Um 1/21 Uhr nachts wurde folgendes amiliches Communiqué ausgegeben:

"Bundestanzler Dr. Schufchnigg hat am Dienstag dem Bundespräfidenten bie Geiamidemiffion der Bundesregierung und ber Staatssefretäre vorgeschlagen, die dieser ansgenommen hat. Zugleich hat der Bundespräsident Dr. Schusch nigg zum Bundesstanzler und auf dessen Borschlag den Generalfommandanten der Frontmiliz Feldmarschalleutnant Ludwig hülgerth zum Bizelanzler, den Rat des Bundesgerichtschass Dr. Aboli Rill um Bundesweinister Sizelanzler, den Rat des Bundesgerichts-hoses Dr. Abolf Pilz zum Bundesminister für Justiz, den Settionsches Dr. Pernter zum Bundesminister für Unterricht, den Hospirat Dr. Joseph Resch zum Bundes-minister für soziale Verwaltung, den Ober-zenatsrat der Gemeinde Wien, Dr. Audolf Remener, jum Bundesminifter für Finanjen, ben Detonomierat Beter Da n borfer jum Bundesminifter für Land= und Forit= wirtschaft, den Augerordentlichen Universitätsprofessor Dr. Wilhelm Taucher jum Bundesminister für Sandel und Berkehr er-

Ferner hat der Bundespräsident mit der Leitung des Bundesministeriums für Landesverteidigung den Bundeskanzler Dr. Schuschnigg betraut und den Gesandten in Budapest Otto Neustätter = Stürmer sowic den Generalstaatsarchivar Dr. h. c. Edmund Glaise-Horstenau zu Bundesministern er-nannt, wobei in Aussicht genommen ist, dem ersteren die Angelegenheiten ber öffentlichen Sicherheit, dem letteren die übrigen Angelegenheiten zu übertragen."

Bien, 4. November. Die neuen Mitglie-ber der Regierung, sofern sie aus den Bun-

besländern ftammen, find am Mittwoch in Wien eingetroffen und haben ihre Amts= geschäfte übernommen.

Ueber die weitere Berwendung der ausgeschiedenen Kabinettsmitglieder hört man, daß der ehemalige Bizekanzler Bar-Barenfels zum Gesandten in Budapest und der frühere Sandelsminister dum Prasidenten der Bundesbahnen ausersehen find. Diefer lettere Posten ist seit dem Ausscheiden des Generals Baugoin unbefest geblieben. Der ehemalige Finanzminister Dr. Drazler, ber übrigens eine der größten Rechtsanwalts-kanzleien Wiens besitzt, wird möglicherweise Brafident der öfterreichischen Kreditanftalt

#### Schuschnigg über die Aufgaben der neuen Regierung

Wien, 4. November. Am Mittwoch abend fand der erste Ministerrat der neuen Regierung ftatt. In einer furgen Unfprache tenn= zeichnete der Bundeskanzler die Aufgaben der neuen Regierung, die durch die Kabinettsumbildung keinerlei Aenderungen ersahren hätten. Für den außenpolitischen und den innenpolitischen Kurs sei die Linie eindeutig vorgezeichnet. Die außenpolitische Richtung sei durch die Römischen Protofolle und das Abkommen vom 11. Juli gegeben. In der Innenpolitik lägen die vordringsichten Aufgaben der Bundesregierung auf lichsten Aufgaben der Bundesregierung auf wirtschaftlichem Gebiet. Die Deffentlichteit erwarte von ber Regierung in erster Linie die Erzielung weiterer wirtschaftlicher Fort-schritte und die Fortsetzung der Magnahmen zur Bekämpsung der Arbeitslosigkeit.

## Viur zwei Staaten für Landon

22 Millionen Wählerstimmen für Roosevelt und 14 Millionen für Landon

New York, 4. November. Präsident Rooses velt hat auf das Glüdwunschtelegramm Landons ein Antworttelegramm gesandt, in dem er mit den besten Wünschen seinen Dank jür den hochherzigen Glückwunsch ausspricht und seiner Ueberzeugung Ausdruck gibt, daß alle Amerikaner jeht für das Allgemeinwohl zusammenarbeiten werden.

Bis 20,40 Uhr hat Roosevelt die Wahl= männerstimmen von 46 Bundesstaaten erhalten, mährend sich für Landon nur zwei Staaten, nämlich Maine und Bermont, ausgesprochen haben. Dieses wahltechnische Ber-hältnis gibt jedoch nicht das wahre Stims menverhältnis wieder, da nach den Meldun-gen Roosevelt ungefähr 22 Millionen Wählerftimmen erhielt, gegenüber 14 Millionen

Der überwältigende Wahlsieg Roosevelts wird noch dramatisch dadurch unterstrichen, daß Landon nicht einmal in seinem Seimatstaate Cansas Stimmenmehrheit erzielte.

Der neue Kongreß sest fich nach den bisherigen Bahlergebniffen folgendermaßen jufammen: 3m Unterhaus entfallen von insgesamt 435 Sigen 288 auf Die Demofraten und 73 auf die Republitaner. 76 Sige find noch nicht entschieden. Im Senat mit insgesamt 96 Sigen verfügen die Demofraten über 48 alte Sige und 20 neugemählte Berund 5 neugewählte. Die fehlenden Sige find noch nicht entschieden.

Die demofratischen Couverneursanwärter sigen in 21 Staaten und führen in vier Staaten. Der jüdische Gouverneur Lehmann im Staate New Porf murde wiedergewählt.

#### Miederlage der Marzisten

New Yort, 4. November. Die Jahl ber margistisechn Stimmen in der Stadt Rem Port erlitt einen starken Rüdgang, aller= dings auf Kosten der Sozialisten, mahrend die Kommunisten zunahmen. Für den sozia-listischen Präsidentschaftstandidaten Thomas murden in der Stadt Rem Port 39 000 Stimmen gezählt, für den Kommunisten Browder 32 000. Im Jahre 1934 hatten die Sozialisten 122 000, die Kommunisten 24 000 Stimmen bekommen.

Im Berlaufe der Wahl fam es in mehreren Städten zu schweren Zusammenstößen zwischen politischen Gegnern, die nach disher vorliegenden Meldungen insgesamt fünf Tote und acht Schwerverletzte gesordert

#### Gute Presse für Roosevelt

Paris, 4. November. Die Wiederwahl Roofes velts ist in Paris mit größter Genugtuung aufgenommen worden. Außenminister Delbos treter, die Republitaner über 11 alte Sige | hat ju dem Ergebnis unter anderem erflärt,

## Neue Festungsanlagen für das "ungeschützte" Frankreich

500 Millionen granken für Befestigungsarbeiten an der frangofischbelgischen Grenze

Paris, 4. November. Der Heeresausschuß der Kammer hat am Mittwoch nachmittag den Rriegsminifter Daladier angehört, der sich, auf einem Fragebogen antwortend, zunächst über die Einführung der zweisährigen Dienstzeit in Deutschland verbreitete. Beiter machte Daladier Angaben über die Militärkredite, die in dem Staatshaushalt wie in den Nachtragsfrediten erscheinen. Der Rriegsminister kündigte die Einbringung neuer Geseigesvorlagen an, darunter solche

obligatorische vormilifärische Ausbildung, Aufstellung eines Spezialkorps (Corps de maitrise) und Schaffung eines Instituts für wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet der nationalen Verteidigung.

Die Zahl der Offiziere und Unteroffiziere in der Armee solle erhöht werden. Daladier wies mit Nachdruck darauf din, daß Berzöge-

rungen in der Durchführung dieses neuen Programms nicht geduldet würden. Kriegsminister Daladier kam danach auf

die Grenzbefestigungen zu sprechen und erklärie, daß diese — entsprechend der Haltung der Nachbarvölker — ergänzt werden würden.

Auf verschiedene an ihn gerichteten Fragen antwortend, erklärte Daladier weiter, daß er niemals erlauben werde, daß Bolitik in irgendeiner Form in das heer hineingetragen werde.

Wie im einzelnen noch zu der Sitzung bekannt wird, hat der Kriegsminister unter anderem angefündigt, daß die Regierung allein für die Besestigungswerke an der

belgischen Grenze 500 Millionen Franken zur Berfügung stellen werde. Auch entlang der Schweizer Grenze sind Befestigungsanlagen vorgesehen.

Bolt der Politik des Friedens, der Eintracht und der Wirtschaftserneuerung gegeben habe. Roofevelts Grundfage stimmten mit benen Frankreichs voll überein. Herriot nennt im "Paris Soir" den Erfolg Roofevelts einen Sieg des Mutes und seine Wiederwahl eine Bohltat nicht nur für die Bereinigten Staaten, sondern auch für die ganze Welt. London, 4. Nonember. Der überwältigende

Wahlsieg des amerikanischen Präsidenten Roosevelt findet in England allerstärtste Beachtung. Entsprechend der während des ganden Wahltampses eingenommenen neutralen Hendblätter ruhig und unparteilsch.

Die Bilege guter Beziehungen ju ben Bereinigten Staaten von Nordamerita ift einer ber Edpfeiler der britischen Augenpolitit,

vom internationalen Gesichtspunkt sei die Be- so daß es schon aus diesem Grunde verschlt ge- stätigung begrüßenswert, die das amerikanische wesen wäre, mährend des Wahlkampses eine wesen wäre, mahrend des Wahlkampses Bevorzugung des einen oder anderen Kandis daten zu erwarten. Nach erfolgter Wahl werden dem wiedergewählten Prafidenten jedoch freundliche Worte der Begrüßung gewidmet.

> fonservative "Evening Standard" schreibt, daß zwei Dinge den Erfolg Roosevelts unvermeidlich gemacht hatten: 1. feine Boltstümlichfeit und 2. die Besserung der wirt schaftlichen Lage.

Sehr freundlich schreibt auch der linksradi tale "Star", der die Ansicht vertritt, daß Roofe velt nicht deshalb gewählt worden sei, weil er ein Reformator sei, sondern weil das ameri-kanische Bolk sich überzeugt habe, daß mit der alten politischen Ueberlieferung gebrochen wer den müsse.

## Die Hälfte der britischen Bevölkerung unterernährt

Lebhafte Auseinandersekungen über Arbeitslofigkeit und Unterernährung Die Antwortadresse auf die Thronrede vor dem Unterhaus

Condon, 4. November. Das Unterhaus jette/1 am Mittwoch nadmittag die Aussprache über die Antwortadresse auf die Thronrede des Königs fort. Die Labour-Opposition brachte einen Abänderungsantrag ein, in dem er-tlärt wird, daß die Berschlechterung der för-perlichen Tüchtigkeit in England auf die Ar-beitslosigkeit, die niedrigen Löhne und die Unterernährung zurückzuführen sei und daß die Regierung die englischen Elendsgebiete vernachläffige.

Im Verlaufe der Aussprache erklärte der frühere arbeiterparteiliche Marineminifter Alegander, daß einem Bericht des Völkerbundes zufolge mindestens 50 v. S. der brififden Bevolferung unterernährt fei.

Im Namen der Regierung antwortet der l

Staatssefretär für Schottland Elliot auf die Bormürfe der Labour-Party und erklärk unter anderem, daß die Schwierigkeiten bei der Kekruteneinstellung nicht nur auf die Unterernährung, sondern zum größten Zeil darauf zurückzusühren seien, daß die Opposition den Militärdienst öffentlich als ein llebel bezeichne.

Die englische Regierung habe in der Ernährungs- und Wohnungsfrage viel mehr geleistet, als die Regierungen der jenigen Länder, wo die Diktatur des Proletariates vorhanden sei.

Elliot wies dann auf die gewaltigen Leiftungen der autoritären Staaten hin und fügte hinzu, daß England als demokratischer Staat Beigen muffe, daß es ebensoviel leiften tonne wie diese Staaten.

## Erneuerung des Wehrgedankens in Japan

Eine aufsehenerregende Denkschrift der Armee - Sowjetrüftungen gegen Deutschland und Japan gerichtet

Totio, 4. November. Gewaltiges Aufschen erregte am Mittwoch die Befanntgabe einer neuen Denkichrift der Armee über die Bervollsommnung der Rüftung und Erneuerung des Wehrgedankens in Japan, womit die Armee nach der Februar : Erhebung aus ihrer bisherigen Zurüchtaltung heraustritt. Die Denkschrift enthält zunächst eine Bei gründung des Heereshaushaltes, der für die fommenden 6 Jahre 3.3 Milliarden Yen

Als Leitgedanken liegt der Denkschrift die Ueberrüftung der Sowjetunion dugrunde, die, gestützt auf die Berbindung mit Frankreich und der Tschechoslowakei und die Annäherung an England, die Weltrevolu-tion als Endziel weiter verfolge, wenn Moskau auch gegenwartig durch innere Schwies rigkeiten und die in Europa erlittenen Rückschläge eine Friedensbereitschaft vortäusche.

Die mahren Ziele ber Comjetpolitit seien auf bem Rürnberger Parteitag durch Reichsminister Dr. Goebbels und Reichsleiter Rojenberg unwiderlegbar aufgebedt worden, ohne daß Mostau hierauf etwas habe erwidern fonnen.

Die gange Sowjetpolitit fei durch die militärischen Ruftungen Sowjetruhlands gegen Japan und Dentichland gefennzeichnet. Demgegenüber sei Japan völlig ungerüstet. Nunmehr musse das japanische Volk die bisherigen Berfäumniffe opferbereit nachholen und in zehn Jahren die erste Halfte seiner Aufrüstung durchführen.

Abschließend fordert die Armee die geistige Erneuerung des gesamten Bolfes, ohne die eine materielle Rustung undenkbar sei. Nur durch planmäßige Verteidigung des Intalitätsgedankens unter tatkräftiger Entmidlung einer durchgreifenden Staatsreform sei eine Rüstungseinheit von Staat, Bolf und Wirtschaft in allen Teilen zu erreichen.

Obgleich bisher nur Auszüge aus der Denkschrift vorliegen, haben bereits heftige Angriffe der Parteien auf die Heeresleitung eingesett, der Diftaturplane vorgeworfen

Nach der offiziösen Nachrichtenagentur "Domei" vertritt die Armee gegenüber diesen Angriffen den Standpuntt, daß

die Erwedung des Bolfsgeistes feine Dittatur

bedeute. Die Armee wolle schrittweise ohne Gewastanwendung die Staatsreform durch führen. Die Armee verurteile alle Gewalthandlungen. Die Erneuerung des Boffes muffe geistig vorbereitet werden.

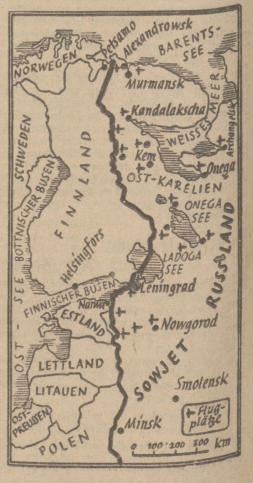

Ruffland droht im Often

Diese Karte veranschaulicht die Lage der somiete ruffischen Flugpläte an der Grenze Finnlands, Ejtlands, Lettlands und Polens

## Erneuerung der Strafanträge im NSIAB-Prozeß

Freitag Beendigung der Berufungsverhandlung

Die "Kattowißer Zeitung" schreibt:

Die "Kattowiger Zeitung" schreibt:

Am Montag wurde die Berusungsverhandslung im "NSDAB.""Prozeß sortgesett. Zu Besinn der Berhandlung wurden einige Zeugen dorgesührt, deren Berhörung die Berteidigung gesordert hatte. Der Kriminalbeamte Keter Chwila versucht die Tatsache, daß der Angelagte Johann Mierzwa in den Polizeiakten zunächst als Konrad Mierzwa gesührt wurde, damit zu erklären, daß auf der Tür seiner Wohsnung der Mame Konrad Mierzwa steht Mierzwa nung der Name Konrad Mierzwa steht. Mierzwa, in bessen Haus noch weitere Familien dieses Ramens wohnen, behauptet, daß es sich um eine Berwechslung handeln müsse. Er selbst habe nie etwas mit der NSDAB. zu tun gehabt.

Nach der Vernehmung der beiden Zeugen Rowat und Maret, die nichts wesentliches aus-agen tönnen, wurde die Schwester des Angellagten Krawutsche die Symester ves ange-flagten Krawutsch te vernommen, die in ent-ichiedener Weise die Behauptung der Anklage, daß in ihrer Wohnung Versammlungen abge-halten wurden, verneint. Sie schließt auch die Möglichkeit aus, daß dies ohne Wissen der An-gehörigen Gramutsches hötte gelstehen können. gehörigen Kramutichtes hätte geschehen können.

Bon besonderer Bedeutung sind die Aus-lagen der Frau des Angeklagten Zajonc. Sie erklärt, dah Maniura in ihrer Moh-nung war, dah aber zwischen ihrem Mann und Maniura fein gutes Einverständnis bestanden habe. Eines Tages sei Maniura, als ihr Mann abwesend war, in ihrer Woh-nung erschienen und habe in ausgezegtem Tone nach Zajone gefragt. Schlieglich drochte er: "Ich werde das Schwein erichiehen!" Maniuta hätte später noch einige Male den Bersuch gemacht, die Wohnung von Zajone zu betreten, doch wies ihm Fran Zajone die Tür.

Der Zenge Georg Nidel, ein früherer Ar-beitstollege des Angeklagten Mordziol, sagt aus daß er von diesem vor einer bestehenden Geheimorganisation gewarnt worden sei. "Last die Sande davon, das ist jehr gesährlich!" habe ihm Mordziol gesagt.

Der lette Zeuge ist der Untersuchungsrichter kank i ewich, der auf Antrag des Angestagten Olesch vernommen wurde. Olesch wird in der Anklageschrift als sogenannter "Spigenmann" bezeichnet, was er vor dem Unterzuchungsrichter zu gegeben haben soll. Diesch selbst bestreitet dies, und Untersuchungssichter Stankiewicz schließt die Möglichkeit nicht aus daß dies geschehen ist, da der Angeklagte Diesch sich stets sehr schwer verständlicher Ausstrücke bedient.

Nach Mischluk der Zeugenvernehmung hielt

Rach Abschluß der Zeugenvernehmung hielt Staatsanwalt Dr. Początet

#### die Anklagerede,

die diesmal weit kürzer aussiel als in der eisten Instanz. Nach der Feststellung, daß die Berhandlung vor dem Appellationsgericht keine neuen beide miederhalte er verhandlung vor dem Appellationsgericht teine weien Tatjachen ergeben habe, wiederholte er die Behauptung, daß alle Angellagten sich kess Vergehens bewußt gewesen seien. Ein Teil der Angellagten leugne die Jugehörigkeit dur NSDAB., aber 80 Prozent von ihnen habe die Teilnahme an den Versammlungen und die Absegung des Schwures zugegeben, und die Ibrigen seine einwandfrei überführt worden. Eine zweite Grunde der Angellagten verteidige Eine dweite Gruppe der Angellagten verteidige fig damit, daß sie die Ziel eder NSDAB. nicht gefannt hätten. Aus den Aussagen Maniuras gehe aber hervor, daß in jeder Bersamlung die Ziele der Organisation klargelegt wurden. Schon die Schwursormel, die jeder Angeklagte gesprochen habe, hätte ihnen sagen müssen, daß die Mitgliedschaft bei dieser Organisation ein Vergeben gegen den polnischen Staat darstelle die dritte Gruppe der Angeklagten, die sich damit verkeiben des bei den Maniura betrogen damit verteidige, daß sie von Maniura betrogen worden seien und daß sie ihren Austritt erklärt batten, nachdem sie die Ziese der NSDAB, erstannten, könne nicht behaupten, daß sie schuldslos seien. Selbst wenn diese Angeklagten tatslächlich. ächlich wegen der Zugehörigkeit zu einer illega-len Organisation nicht bestraft werden könnten, so müßten sie doch mindestens dafür verurteilt werden, daß sie das Bestehen der Organisation nicht der Polizei meldeten.

Der Staatsanwalt wies dann auf die Bersigung bin, die der deutschen Minderheit die gleichen Rechte wie den Polen gebe. Es gebe eine grafie Archie Dragnistionen der veinen Rechte wie den Poien geve. Es gebeine große Anzahl deutscher Organisationen der verschiedensten Art, in der die Deutschen sich betätigen könnten. Deshalb sei jeder, der einer Geheimorganisation angehöre, von schlechtem Willen gegenüber dem Staat beseelt.

Jum Schluß wiederholte der Staatsanwalt langte auch eine Bestrasung der vierzehn An-geslagten, die in erster Instanz freigesprochen wurden

Rach einer furzen Pause begannen

#### die Verteidigungsreden

der sechs vom Gericht bestellten Berteidiger. Junachst sprach Rechtsanwalt Schmidt, der dereidigung nicht auf Abols hitser als Kanzler des Deutschen Reiches, sondern als Begründer der nationalsozialistischen Weltanschauung geschworen hötter. Er fordert vor allem, daß ichworen hätten. Er fordert vor allem, daß man die Schuld jedes einzelnen Angeklagten gesondert untersuchen müßte, und führt dann die von ihm verteidigten Angeklagten einseln an

anwalt Arendt. Er besaßte sich vor allem

mit der Person Maniuras, der darauf ausgesgangen sei, möglichst viel Anhänger zu werben. Daher habe er auch nur wenige Mitglieder von den wahren Zielen der Organisation unterrichtet. Im üdrigen lasse schon die Vergangensheit Maniuras erkennen, daß er keineswegs die Absicht gehabt habe, etwa aus patriotischen Gründen Oberschlessen von Polen loszureisen. Maniura hat alle Angeklagten belaftet, aber es sei wohl besser, wenn man die Aussagen Maniuras übergehe. Im übrigen habé die in Oberschlessen weitverbreitete Meinung, daß im Jahre 1937 eine Aenderung der bestehenden Berhältnisse einkreten werde, eine große Rolle

Den Angeklagten, die seit Jahren ohne Berdienst waren, hat Maniura Arbeit und Brot zugesichert. Das war der Grund für ihren Eintritt in die Organisation und keineswegs der Wille, einen Aufstand zu organisieren.

Bon besonderer Bedeutung ist die einwandfrei erwiesene Tatsache, daß die vom Staatsanwalt angesührte Eidessormel keineswegs von allen Angeklagten nachgesprochen wurde. Bielmehr Angetlagten nachgesprochen wurde. Bielmehr haben die Führer der Organisation diese Formel nach Belieben abgeändert, je nachdem, wie es ben einzelnen Angeflagten entsprach.

Rechtsanwalt Daab macht in seinen ausge= zeichneten Aussührungen darauf ausmerksam, daß bei keinem der Angeklagten die innere Bereitschaft zum Umsturz der bestehenden Ordnung sestzustellen sei, die die §§ 97 und 98 fors

dern. Bor allem trifft dies auf diejenigen Angeklagten zu, die ihren Austritt aus der Orga-nisation erklärten. Rechtsanwalt Kwiatek befaßt sich noch ein-

Rechtsanwalt Kriatef befatt sich noch einmal eingehend mit Maniura, der es absichtlich vermied, klar die eigenklichen Ziele der Organisation mitzuteilen. Das in ganz Europa herrichende Chaos sasse überall die Meinung austommen, daß in Kürze eine Aenderung der bestehenden Berhälknisse eintreten werde. In Oberschlessen erwarten viele Menschen diese Aenderung vom Ablauf der Genser Konvention. Wenn eine Reihe von Angeklagten die Erklärung abgegeben hat, daß sie "zur Tat bereitseien, so könne man nicht feststellen, welche Tat damit gemeint ist. Sicher haben viele Angestsagten darunter die Bereitschaft zur Wahlepropaganda bei der von ihnen erwarteten Abstimmung verstanden.

ftinimung verstanden. Nach den Pladoners der beiben nächften Berteidiger sprach der für die Appellationsverhand-lung vom Gericht neu berufene Rechtsanwalt. Bei der Behandlung Deutschlands brachte er eine für viele Ausländer typische Betrachtungs= weise zum Ausdruck. Er erklärte, daß für eine Berichwörung im Sinne der Anklageschrift weder ideelle noch materielle Gründe vorgelegen haben. Ideelle Gründe sind immer mit der Person des Führers verbunden, und in diesem Falle sei der Führer der deutsche Reichskanzler Hitler. Da die Angeklagten aber keine Deutschen seien, fielen die ideellen Gründe weg. Auch materielle Gründe für eine Verschwörung gebe es nicht. Die Angeklagten hätten die Berhältnisse in Deutsch-Oberichlessen gekannt, wo man kein Fett erhalte, dafür aber "Sieg-Heil!" ruse, wo es Eintopigerichte gebe und wo die Zahl der Arsteitelem kahr ernst kei beitslosen sehr groß sei.

Mlle Berteidiger beantragten Freispruch ber von ihnen verteidigten Angeklagten oder gu mindestens weitgehende Zubilligung mildernder

Umitande,
Die Berhandlung wurde darauf abgebrochen und wird am Freitag um 13 Uhr mit dem legten Wort der Angeklagten fortgesetzt.

und Ausflüge ju ben Schwestergruppen dies-seits und jenseits der politischen Grenze in Oberschlesien unternommen. In der Sauptssache ist die Arbeit der polnischen Frauengliederung eine soziale und charitative. So werden die armen Familien und deren Rinder betreut. Im Sommer werden für die Kinder Ausflüge und Spielnachmittage durchgeführt. Es werden besondere Rähstuben eingerichtet, ir denen für notleidende Familien und derer Kinder Wäsche und sonstige Bekleidung herge ftellt wird. Bu den Rähftuben wird die weib liche Jugend der polnischen Jugendvereine herangezogen. Für diese werden auch Hand-arbeitsabende eingerichtet. Selbstverständlich wird diese soziale und charitative Arbeit der polnischen Frauenbewegung vom nationalen Gesichtspunkt betrieben. So erachten es die polnischen Frauen als ihre Ausgabe, dassir zu forgen, daß die Kinder polnischen Rinderhorten zugeführt werden und recht zahlreich an polnischen Sprachfursen — sie werden in Oberschlessen besonders ausgebaut — teilnehmen. Ferner sorgen sie dafür, daß die Kinder überall in polnischer Sprache sich zum Empfang der hl.
Soframente porbereiten können. Darüber Saframente vorbereiten können. Darüber hinaus bemühen sie sich um die Erhaltung und Ausweitung polnischen Gottesdienstes in Oberschlesien.

Nicht minder wichtig erscheint ber polnischen Frauenbewegung die Pflege polnischen Brauch. tums in Oberschlesien. Bu diesem Zwed wer-ben Weihnachtsfeiern, Ofterspeiseweihen, Mutter= und Kind-Beranstaltungen und ähnliches organisiert. Bei all diesen Beranstaltungen bemühen sich die polnischen Frauen, recht viel außenstehende Frauen zur Teilnahme zu versanlassen. Und diese ihre Bemühungen sind nicht ohne Erfolg.

Im Winterhalbjahr wird eine intenfive nationale Schulung betrieben. Die polnischen Frauen besuchen nicht nur die Vortragsveran staltungen der in Oberschlesien fehr rührigen Politie Uniwersitety Ludowe, fondern organifieren eigene Frauengufammenfunfte, in benen Franenfragen von polnisch-nationalen Gefichts. puntten erörtert werden. Polnifches Frauen. puntien erottert werden. Politiges Frauen und Muttertum in der politischen Geschichte und Literatur wird von geschulten Personen vorgetragen. Borwiegend sind die Vortragenden die Lehrer der politischen Minderheitsschulen, des polnischen Gymnasiums in Beuthen und deren Frauen.

Die polnische Frauenbewegung beschränkt sich aber nicht nur auf diese Innenarbeit. Sie tritt auch in besonderen Werbeveranstaltungen in aller Deffentlichkeit auf. Zu diesem Zwed werden unter Mithilse der polnischen Amateurtheatergruppen Theateraufführungen veran-staltet, in benen Schaustude aus bem Mutterleben zur Darstellung tommen. Bor allen Dingen wird für solche Beranstaltungen ber Tag für Mutter und Kind jum Anlag genommen. Da folche Beranftaltungen auf bem Lande guten Zuspruch haben, wird mit ihnen nicht nur ein agitatorischer Erfolg, sondern auch beachtlicher finanzieller Gewinn erzielt. Eingelne Frauengruppen haben daher von folchen öffentlichen Beranstaltungen Teilbeträge aus Einnahmen jur Fortführung der Bauarbeiten am polnischen Mädchenlyzeum in Ratibor iibermieien.

Bis vor kurzer Zeit hat diese polnische Frauenbewegung nur als Ortseinheit gewirft und ift als folche in der Deffentlichkeit mehr ober weniger in Ericheinung getreten. Geit dem 27. September d. J. tritt die polnische Frauenbewegung als polnische Nationalbewes gung in der Gesamtheit mit nationalpolitischen Losungen in die Deffentlichkeit. Sie hat an diesem Tage in Ratibor eine oberschlesische Landestagung polnischer Frauen in Schlefien abgehalten und in einer Entichliegung ihre nationalpolitischen Grundfage verfündet. In dieser Entschließung heißt es;

"Um Rampie des polnifchen Boltes in Schlefien um feine ihm gutommenden Rechte werden wir attiven Unteil nehmen. Ausbauernd und unnachgiebig werben wir vor allen Dingen Darum fampjen, unferen Rindern ben polnifchen Unterricht und die polnifche Erziehung ju fichern und ihnen bamit die Möglichteit ju geben, fich ju unferem Gott in ber Mutterfprache ju betennen. Unfere Rinder werden wir ju mahren und gläubigen Bolen erziehen, damit fie ber Stolg ber polnifchen Ration und bem polnifchen Bolt von Rugen fein merben."

Ferner hat die Landestagung ein Befenntnis zum Polenbund abgelegt und sich auf diese Beise von dem oppositionellen Związet Polas fom na Slaffu bistanziert. Außerdem hat fie die Frauen Oberichlefiens aufgefordert, meibere polnische Frauenvereine zu gründen, und wo dies nicht möglich, sich bei den Frauenaus fcuffen des Bolenbundes ju organisieren. Dem Zentralsefretariat des Weltverbandes de. Polen im Ausland in Warichau wurde mitgeteilt, daß "die Polinnen aus dem Oppelner Schlesien in unermüdlicher Arbeit im Dienst des polnischen Boltstums stehen werden". Als der Polenbund am 25. Oftober auf dem Unnaberg eine große Polendemonstration abhielt, hat es sich die polnische Frauenbewegung nicht nehmen laffen, auch bei diefer Gelegenheit laut und entschieden ihre Lofungen in der Deffentlichfeit zu betunden. Die Leiterin der polniichen Frauenorganisation hat hier erklätt:

## Die Struktur des Deutschlems in Oberschlesien

Rach den Mitgliederzahlen des Deutschen Bolfsbundes vom 1. April 1935

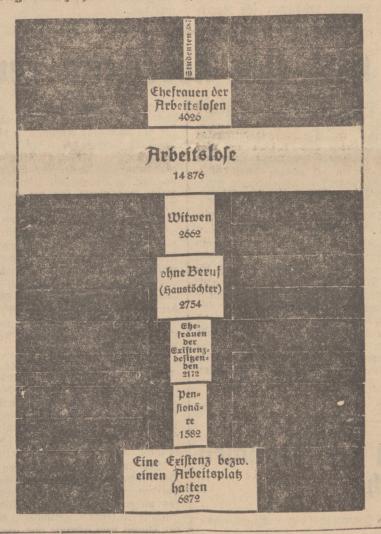

## Unch eine polnische Frauenbewegung in Deutsch-Oberschlesien

Nachdem die oberichlesische Polenbewegung ! sich Organisationen geschaffen hat, die alle Boltsschichten erfassen, ift nunmehr zur Grundung einer Frauenorganisation geschritten morden. Wenn fie hierin nicht Reuland betritt, da icon in der oberschlesischen Abstimmungszeit eine polnische Frauenbewegung in Form der polnischen Müttervereine bestand, so ist diese Organisation doch eine Bewegung, die etwas Neues darstellt. Seit Anfang 1935 werden ununterbrochen die polnischen Frauen in besonderen Intereffengruppen zusammengefaßt. Nach Möglichkeit sollen separate Frauenver= einigungen aufgezogen werden, die als Towaranitwo Bolet in Ericheinung treten. Mo die Bildung einer Frauenvereinigung nicht möglich ift, dort werden die weiblichen Mits glieder des Polenbundes in Frauenausschüffen bei den Ortsgruppen des Polenbundes erfaßt. In zwei Jahren ist die polnische Frauenarbeit bereits jo weit gediehen, daß aus den vorhanbenen Bereinigungen und Ausschüffen eine

polnische Begirksorganisation für Oberichlesien gebildet murde.

Rach den bisherigen Ergebniffen zu urteilen, entwidelt fich die Frauengliederung der ober= Schlesischen Bolenbewegung beachtlich. Die Bereinigungen haben bis gu 100 und mehr Mits glieder. Die Minderheitspresse berichtet fortgesett von Mitgliederzunahmen, denn die pol= nischen Frauen begreifen immer beffer ihre Aufgaben hinsichtlich der nationalen Erziehung ihres Geichlechts und ermeffen den Wert der Organisation. Sie sind rührig, ihre Bersamm= lungen find immer stärter besucht. Bu ben Berjammlungen ericheint immer eine größere Anzahl von Gästen, die nach und nach jum Eintritt in die polnische Frauengliederung be-

wogen werden. Die Tätigfeit dieser polnischen Frauenver= einigung und Frauenausschuffe ift eine mannig= faltige und entspricht ganz der jeweiligen Jahreszeit. Im Sommerhalbjahr werden Wallfharten nach Biefar, Banewnif, Rrafan

Mir polnischen Frauen aus dem Oppelner Schlefien wollen aftiven Anteil nehmen am Kampf des polnischen Bolfes."

Ohne Uebertreibung muß diese polnische Frauenbewegung, die in verhältnismäßig turger Zeit zu diesem Aufschwung gelangt ift, als eine beachtliche Intensivierung der Polenbewe= gung in Oberschlefien angesehen werden. Dies um so mehr, als die polnische Frauenbewegung in Oberschlesien derjenige Zweig der allgemeinen Polenbewegung war, der völlig im Laufe der Jahre nach ber oberichlesischen Abstimmungszeit einging. Hinzu kommt, daß diese neue Frauenbewegung mit neuen Arbeitsmethoden in dem alten Ziel strebt. Bor allen Dingen wendet sie sich den jungen Frauen zu. Obwohl Frauenbewegung eine Gliederung des Polenbundes ift, darf nicht unberudfichtigt bleiben, daß auch in den Reihen des oppositios nellen Zwigget Polatow na Slastu Frauen organifiert sind. Beide Frauensektionen haben nicht nur das gemeinsame nationalpolitische Biel in Oberschlefien, sondern find auch die Fattoren zur Milberung und Liquidierung der Spannungen im gesamtpolnischen Lager Ober-

Diefe polnische Frauenbewegung ift aber auch die sicherste Widerlegung der von der polnischen Landespresse immer wieder erhobenen Behauptung, in Oberschlesien wird die polnische Boltsgruppe bedriidt. Gie darf eine Sozial= und Rulturarbeit verrichten, die von der polnischen Bevölkerung als "unerträglich empfunden" mird, wenn fie von Organisationen der deut= ichen Bolfsgruppe in den polnischen West-gebieten geleistet wird. Im Interesse der deutsch-polnischen Berftändigung ware es drin= gend erwünscht, daß die polnische Bevölkerung fich zu einer leidenschaftslosen und nüchternen Beurteilung der Sachlage entichließt.

der ebenfalls von Baich geleiteten Schriften-reihe der Neuen Heimatblätter und aus seiner Feder stammend: "Bur Bolts- und Boltsbewegungsfrage im Banat 1717-1867." diefer Arbeit untersucht Frang Baich, der ielbst aus dem Banat stammt, als Bolksforicher die Rämpfe um die Bolkswerdung diejes in Europa fast einzigartigen Raumes. Er zeigt u a bas unterschiedliche Berhalten von Deutschen Franzoien und Bulgaren, die ihre natürlichen, wenn auch unbewußten Bindungen mit dem Muttervolt oder stamm leichtfinnig löften mährend Serben und Rumänen beffere Beziehungen zu ihren Mutterstämmen in geographisch unmittelbarer Rabe menn auch nicht auf eigenstaatlichem, so doch historisch erworbene Raum zu pflegen vermochten Basch weist auch auf die erste, aus dem Bolte hervorgegangene nationale und volksbewußte Bewegung des Banats im Jahre 1849 hin und barauf. wie beschämend teilnahmslos das deutsche Bürgertum in Temeswar, der Hauptstadt des Banats, ihr gegenüberstand Er meint, daß der "völkiichen Bastardierung" dieses deutschen Bürgertums erst die Nachtriegszeit Einhalt gebieten konnte; die heutige Bolfwerdung ging dann nicht von der Stadt, sondern vom Dorfe aus. Die Arbeit schließt mit ben Worten: "Das diesem nationalen Bolterwachen vorangehende Halbjahrhundert bedeutete unleugbar den Tiefstand in der Bolksgeschichte des Deutschtums im Banat." Diese Worte wie Die gange Untersuchung tonnen viel gum richtigen Berftandnis der heutigen Lage des Donauschwabentums im Gudoften beitragen: Die mit dem Kriegsende anhebende Bolfwerdung fann sich erft endgültig pollenden, wenn die mit den Schladen ber Borfriegszeit zu ftark belaftete Generation burch eine junge volksbewußte Führerschicht abgelöst ift. In diesem Sinne grüßen wir Franz Basch, ben Märtyrer und Bolksforscher, der feine Schrift feinen "Rameraden im Rampf um unferes Boltes Recht und Ehre" gewid-

Franz Basch

#### Erforscher und — Märiprer des ungarländischen Deutschtums

DUI. Der reichsdeutschen und ausland= deutschen Deffentlichkeit ift bekannt, daß Dr. Franz Basch in Budapest durch sämtliche Inlanzen ungarischer Gerichtshöfe zu fünf Monaten Gefängnis, drei Jahren Amtsverluft und Aufhebung der politischen Rechte verurteilt worden ist, weil er sich vor etwa drei Jahren in einem Bortrag, den er in einem schwäbischen Dorf Ungarns hielt, gegen die Ramensmagnarisierung gewandt hatte. Diejes Urteil hat die Ansicht bekräftigt, die selbst Rennern der ungarischen Berhältnisse überraschend sein muß, daß die geistige Abwehr ber Magnarisierung in Ungarn als Schmähung ber magnarischen Nation angesehen

Dr. Basch hat nun vor furzem, wie bie Zeitschrift "Der Auslanddeutsche" (Stuttgart) in ihrem Oftoberheft mitteilt, in Fünffirchen feine Gefängnisstrafe angetreten. Ein junger Führer der ungarländischen Deutschen muß also, weil er für die Ehre des deutschen Namens und für die Rechte seines Bolkstums eintrat, wie ein gemeiner Berbrecher im Ge-fängnis sigen! Es ist verständlich, daß die deutsche Presse in Südslawien und Rumänien in ben von Ungarn abgetrennten Gebieten, sich gegen diesen chauvinistischen Anschlag Ungarns auf den volksbewußten Teil seines Deutschtums mit aller Schärfe wendet. Aber nicht nur die deutschen Bolksgruppen im Ausland, sondern auch die auslanddeutsche Bolksforschung im Reich wird von dem har-ten Schickfal Basch's berührt, und daher ist es wohl am Plaze, gerade jest über ihn als Erforscher des ungarländischen Deutschtums ein Wort zu sagen.

Bor uns liegen zwei Beröffentlichungen, die beide von Basch im letten Jahre herausgegeben worden sind. Der abgeschlossene erste Jahrgang der Vierteljahresschrift zur Erfor= schung des Deutschtums in Ungarn "Neue Heimatblätter" ift ein stattlicher Band von 356 Seiten, dessen herausgabe Basch zusam= men mit Professor Dr. Richard huß-Debrezin besorgt hat und womit sie die Arbeit der "Deutsch = Ungarischen Seimatblätter"

Beifte des verewigten Jotob Bleger fortjegen. Man braucht nur die einzelnen Sefte zu durchblättern und man wird fofort erten= nen, welch eine Fülle des Stoffes hier zur volkskundlichen Erforschung des Deutschtums nicht allein in Rumpfungarn, sondern im Raume des gesamten alten Ungarns liebes voll zusammengetragen ift, wie aber zugleich von dem Manne, der heute hinter den Maus ern eines ungarischen Gefängnisses sitzt, vorbildlichfte Arbeit im Sinne der feit einem Jahrtausend zwischen Deutschtum und Magnarentum bestehenden geistes= und fultur= geschichtlichen Zusammenhänge geleistet wor-

Die zweite Beröffentlichung ist ein schmales heft von 45 Seiten, erschienen als Mr. IV

## Wie wird der Nobelpreis verteilt?

Wie alljährlich, so wird auch diesmal das Nobel - Komitee in den ersten No-vemberwochen seine definitive Entschei-dung den Preisträgern bekanntseben. Wie arbeitet dieses Komitee, und nach welchen Gesichtspuntten erfolgt sein Spruch, ber in der gangen Welt größte Beachtung findet? — Diese Fragen stellte der Stochholmer Mitarbeiter des "Königsberger Tageblattes" dem Sekretär des Robel = Komitees der Schwedilchen Aka-demie, Bibliothekar C. A. Grönblad.

Auf folgendem, am 27. November 1895 von dem Ingenieur Alfred Bernhard Nobel niedergeschriebenen letten Willen beruht bie Arbeit der Nobel-Stiftung: "Mit dem ganzen Reft meines realisierbaren Bermögens ift folgendermaßen zu verfahren: Das von ben Nachlaspflegern in sicheren Wertpapie-ren anzulegende Rapital foll einen Fonds bilben, deffen Zinsen alljährlich als Breise unter diejenigen zu verteilen find, die im verfloffenen Jahr der Menschheit am besten dienten. Die Zinsen sind in fünf gleiche Teile zu teilen."

Das Testament bestimmt, daß folgende fünf Preise vergeben werden sollen: der erste für die wichtigfte Entdedung ober Erfindung auf dem Gebiet der Physit; der zweite für die wichtigste chemische Erfindung oder Berbefferung; der dritte für die wichtigfte Entdeckung im Bereich der Physiologie oder Medizin; der vierte für die vorzüglichfte Leiftung auf dem Gebiete der Literatur und der fünfte für benjenigen, der am meiften ober am besten für die Berbrüderung der Bölker die Abschaffung oder Berminderung der stehenden Heere und die Beranstaltung von Friedenskongressen gewirkt hat.

Das Testament schließt mit den Worten: .Es ist mein ausdrücklicher Wille, daß bei der Preisverteilung keinerlei Rudficht auf die Nationalität genommen werden darf, so daß nur der Bürdigfte den Preis erhält, er sei Standinavier oder nicht.

Es ist ein ganz gewaltiges Kapital, das Robel für diese humanen Zwede hinterließ; es beträgt gur Zeit 32 461 036 Rronen und 10 Dere, wohl die größte Stiftung, die die Weltgeschichte kennt. Die fünf Nobelpreise, die nur aus den Zinsen bezahlt werden, betragen in diesem Jahr je 159849 Kronen und 90 Dere, also gute hunderttausend Mark!

Ber find nun diese Männer, die über die Berteilung dieser gewaltigen Summe zu ent= scheiden und damit die Würdigsten des Jahres auszuwählen haben? Nobel felbst be= stimmte in seinem Testament, daß die Preise für Physik und Chemie von der Schwedischen Akademie der Wissenschaften zu verteilen seien, der Preis für Medizin von dem Karolinischen Institut zu Stockholm (einer medizinischen Hochschule) und der Breis für Literatur von der Atademie zu Stockholm. Der Friedensnobelpreis wird von einem von dem norwegischen Storthing (Reichstag) zu mählenden Ausschuß von fünf Personen vergeben.

An der Spise der gesamten Stiftung steht heute der König von Schweden, der die endgültige Form ber Statuten gegeben hat und die die Stiftung leitenden Persönlich-feiten einsett. Dies sind zur Zeit der frühere Minister, Präsident Hammarstjöld, und der berühmte Radiologe, Prof. Carl Guftaf Forssel. Die mit der Preisausteilung beauftragten Institutionen haben einzelne Romitees gebildet. Bortführender des Romitees für Physik ist Prof. Pleisel, des Romitees für Chemie Prof. Palmaer, des Romitees für Medizin Prof. Jacobäus, des Romitees für den Literaturpreis Prof. Hallftröm und des Komitees für den Friedens= preis Prof Stang.

Nobel starb 1896, aber erst fünf Jahre später wurde zum erstenmal der von ihm gestiftete Preis verteilt. Die Zwischenzeit war dazu benuttt worden, eine bis ins Letzte durchgegliederte Organisation zu schaffen. Er ift beispielsweise keineswegs jedermann berechtigt, Preisträger vorzuschlagen, vielmehr liegen für jeden einzelnen Preis gang genaue Bestimmungen vor, die beispielsmeise beim Literaturpreis lauten:

"Berechtigt, Kandidaten der zu vergebenden Breife vorzuschlagen, find die Mitglieder der Schwedischen Afademie und die Mitglieder der mit derfelben Organisation und Aufgabe ausgestatteten frangösischen und spaniichen Akademie, die Mitglieber der humanis stischen Klassen anderer Akademien, sowie die Mitglieder solcher humanistischen Institute und Gesellschaften, die Akades mien gleichgestellt sind, und schließlich die Lehrer der Aefthetif, Literatur und Geschichte an akademischen Hochschulen.

Die Zahl der eingehenden Borichläge schwankt natürlich fehr; in diesem Jahr, in dem fie verhältnismäßig boch mar, betrug fie für den Literaturpreis über breißig. Diefe Borichläge muffen jeweils bis spätestens jum 31. Januar eingegangen sein. 2In diesem Tage beginnt die Sichtung.

Rurg nach dem 1. Februar findet die erfte Zusammentunft der verschiedenen Kommifsionen statt. Es wird festgestellt, welche Un trage eingegangen find, und ob alle Bor jchläge von hierzu befugter Seite gemacht wurden. Dann wird die Iahreslifte zusam-mengestellt, und die Vorschläge gehen an ein Mitglieder der Kommissionen 3ur erften Begutachtung.

Auch für die Art dieser Begutachtung liegen Richtlinien vor. So kann bei dem Liter raturpreis sowohl ein einzelnes Bert mit auch die gesamte Produktion eines Schrifts stellers in Vorschlag gebracht werden. Die Begutachtung kann sich jedoch nicht nur auf die rein literarische Seite beschränken; stellwird auch zu würdigen haben, welche Stell lung der Mutor in der Literatur feines Candes einnimmt, und welche Besonderheiten gerade ihn als Preisträger geeignet erichei nen laffen. Ein foldes Gutachten, bas ftets von den besten Literarhistorifern ausgear beitet wird, gleicht zumeift einem literarischen Effan; es gelangt jedoch nicht gur Beröffente lichung, sondern wird lediglich vertrausich den Mitgliedern der Atabemie zugeftellt.

Um die Jahresmitte findet bann eine Sitzung der Kommiffion ftatt, in der die ver ichiedenen Gutachten durchgesprochen und bet endgültige Vorschlag feftgelegt wird. Kann sich die Kommission nicht auf einen Autor einie gen, fo ftellt fie mehrere Borichlage gufame men. — In einer dieser Sitzungen, die die Alfademie jeden Donnerstag abhält, kommi dann dieser Rommissionsbericht zur Sprache die endgültige Entscheidung erfolgt Anfang November. 21m 10 Dezember, dem Todes tag Wifred Nobels, findet in Stocholm bie feierliche lieberreichung des Preises an die Auserwählten ftatt Um gleichen Tag wird in Oslo der Friedens-Nobelpreis übergeben-

#### Teutiche Vereinigung Versammlungskalender

D.-G. Storeg: 20 Uhr: Jeden Dienstag Mitgl.

D.-G. Slored: 20 Uhr: Jeden Dienstag Mitgle Verlammlung der jungen Voltsgenohen. Offie: Jeden Dienstag um 20 Uhr übliche Mitglieder-Verlammlung. D.-G. Orzycim: 20 Uhr: Jeden Mittwoch Mitgle Verlammlung in Fallenhorft. D.-G. Gogolinfe: 5. 11., 19 Uhr: Deffentl. Verleie Kochanst in Mocheln (nicht, wie bischer gemeldet, am 7. 11.). D.-G. Graudenz: 5. 11., 20 Uhr: MitgleVerl.: Schulungsabend.

O.=G. Schlehen; 6. 11., 19 Uhr: Mitgl.-Berl.
G.-G. Schlehen; 6. 11., 19.30 Uhr: Mitgl.-Berl.
O.=G. Schlehen; 6. 11., 19.30 Uhr: Mitgl.-Berl.
O.=G. Sontop: 6. 11., 18.30 Uhr: Mitgl.-Berl.
O.=G. Budewig: 7. 11. 20 Uhr: Mitgl.-Berl. bei

D.=G. Deutiched: 7. 11., 20 Uhr: Mitgl Berf. D.=G. Santomijchel: 7. 11., 18 Uhr: Mitgl.

Bersammlung bei Andrzejewift. D.-G. Arnolsdorf: 7. 11., 18 Uhr: Mitgl-Bers. bei Miller. O.=G. Schroda: 7. 11., 19.30 Uhr: Mitgl.-Berf

bei Schneider.
O.-G. Williaß: 7. 11., 19 Uhr: Mitgl.-Verf.
D.-G. Dritschmin: 8 11., 17 Uhr: Mitgl.-Verf.
mit anichl. Volkssest in Falsenhorst.
O.-G. Schuliß: 8. 11., 17 Uhr: Mitgl.-Verf. bei

O.-6. Zempelburg: 8, 11., 16.30 Uhr: Bolfsfeff

im Hotel Polonia. O.=G. Helejeld: 8, 11., 19.30 Uhr: Mitgl.-Berf. Schulungsvortrag bei Kawczak. O.=G. Schubin: 8, 11., Mitgl.-Berf. O.=G. Lindenjee: 8, 11., 15 Uhr: Mitgl.-Berf.

D.=6. Schmiebeberg: 8. 11.: Mitgl.=Berfamml.;

Schulungsvortrag.
D.=G. Holyangsvortrag.
D.=G

O.=G. Uich = Neudorf: 8. 11., 14 Uhr: Mitgl.

D.=G. Kotujz: 8. 11., 15 Uhr: Boltsfest bet Gbiorczyf.

D.-G. Methenhöhe: 8 11 . 17 Uhr: Mitgl Bert-

Schulungsvortrag. O.-G. Luienselde: 8 11, 17.30 Uhr: Deffentl. Bersammlung bei Rydzsowisti. O.-G. Maristädt: 10, 11, 19 Uhr: Mitgl.-Pers.

bei Judeit in Mislawice.
D.-G. Königsrode: 10 11.: Mital Bersammt.
D.-G. Heinrichsdorf: 10 11. 19.30 Uhr: Berk.
bei Kneiding (n i ch t, wie bisher gemeldet,

Sohniteiner Buppenipteles O.-G. Zamarte: 6, 11., 15.30 Uhr für Kindel 19 Uhr für Erwachsene.

## Eine englische Anerkennung der deutschen Rolonialansprüche

London, 4. November. W. H. Dawson, der fich durch eine große Bahl von Beröffents lichungen vor und nach dem Kriege besonders darum bemüht hat, in England Berftandnis für Deutschland zu weden, hat sich jest in einer Zuschrift an die "Times" auch für eine historisch richtige Wertung des deutschen Kolonialanspruchs eingesett. Dawson nimmt vor allem Stellung gegen die falschen Annahmen und Behauptungen, durch die der beutsche Anspruch auf Kolonien stimmungsmäßig und moralisch erledigt werden soll.

Lawson weist zunächst einmal nach, daß die deutsche Kolonialbewegung aus der Zeit des Großen Rurfürften ftamme, als Brandenburg Kolonien in Westafrika erhielt. Preußische Ronige und por allem beutiche Forider hatten diese Bewegung am Leben erhalten.

Deutschland, jo betont Dawjon, habe nie: mals Rolonien burch Rriege erobert. Rechte anderer Mächte feien durch tolo: niale Erwerbungen Deutschlands in feiner Weise verlett worden; ein Teil feines früheren Rolonialbefiges fei fogar burch Berträge guftande gefommen, an benen Großbritannien teilgenommen habe.

Bor dem Kriege habe das deutsche Kolonialwert von vielen Geiten Anerkennung gefnuden. Nicht nur Männer wie Cecil Rhodes, Teodore Roosevelt und andere, sondern auch das Foreign Office gehöre in feinen Berichten gu benjenigen, die diese Leistungen gewürdigt hätten. Berwaltung und Behandlung der Gingeborenen hätten nichts zu wünschen übrig gelaffen. Deutschland habe auch niemals im

Gegensatz zu Frankreich diese Eingeborenen militarifiert.

Was die Frage der Bedeutung der Kolonien als Aufnahmegebiet für Menschenüberschuß und als Robitoffquelle anlange, so könne die Ab-leugnung bieser Bedeutung von einem Lande, bas ein Viertel der Erbe beherrsche, auf die landarmen Nationen wenig Eindrud machen. Wenn behauptet werbe, daß nach Uebernahme eines Kolonialmandats die Mächte heute nicht auf dieses Mandat verzichten könnten, so sei darauf hinzuweisen, daß Großbritannien das Mandat über den Frak aufgegeben habe und Frankreich im Begriff stehe, ähnliches zu tun.

Es sei als "undentbar" erflärt worden, daß Großbritannien irgendwelche Untertanen einer anderen Regierung überlaffe.

"Im Jahre 1919," fahrt Dawfon wortlich fort, "haben Grofbritannien und feine Berbundeten es aber nicht für unvorstell= bar gehalten, willfürlich Millionen Deut: ider fremden Regierungen ju überantmor: ten. 3ft bie Chre eines Landes mehr mert als die eines anderen?"

Bum Schluß verweist Dawson barauf, bak Deutschland gegenüber die Zusicherungen auf kolonialem Gebiet in den 14 Wissonschen Puntten nicht gehalten worden seien.

Wenn Dawson sich nicht nur für eine historisch richtige und gerechte Beurteilung des beutschen Anspruches einsett, sondern auch eine Rudgabe von Kolonien an Deutschland befürwortet, wiegt das um so schwerer, als er selbst früher Mitarbeiter bes Foreign Office gerade auf bem Gebiet kolonialer Fragen war.

## Uus Stadt



## Stadt Posen

Donnerstag, den 5. November

Freitag: Sonnenaufgang 6.57, Sonnen-intergang 16.15; Mondaufgang 23.43, Mond-intergang 13.10.

Bafferstand ber Warthe am 5. Nov. + 0,59 legen + 0,54 Meter am Bortage.

Bettervorherjage für Freitag, 6. November: Bei aufirischenen südwestlichen Minden start bewölft und weiterhin mild mit zeitweiligen Regenfällen und Regenichauern.

#### Deutsche Bühne

Am Freitag, 6. November, wird noch einmal Rag Halbes "Strom" gegeben.

#### Ceatr Wielki

Connerstag: dreitag: "Eva" Fonnahend: "Die toten Augen"

#### Ainos:

Beginn der Borführungen um 5, 7, 9 Uhr im Metropolis um 4.45, 6.45 und 8.45 Uhr Apollo: "Bounty" (Engl.) Hollo: "Bounty" (Engl.) Metropolis: "Chiffre 77" (Engl.) Sinks: "Lachende Augen" (Engl.) Slowce: "Maria Stwart" (Engl.) Miljona: "Das Wachsfigurenkabinett" (Engl.)

#### Deutsche Bühne Posen

Die Deutsche Bühne Posen hat gestern im Deutschen Haus, Grobla 25, Max Halbes drei-altiges Drama "Der Strom" aufgesichtt. Der gut besuchte, aber nicht ausverkaufte Saal nahm dieses bühnenwirksame Drama Halbes mit Beifall auf. Eine Wiederholung der Aufführung erfolgt am Freitag, dem 6. d. M. Den Kartenvorverkauf tätigt die Ergl. Bereinsbuchhandlung. Die fritische Würdigung ber Aufführung bringen wir demnächst. Beluch ber fehr gut ausgestalteten Aufführung tunit befriedigen. jeben Freund der bramatifchen Buhnen-

#### Bosener Handwerkerverein

er Posener Sandwerkerverein macht seine hitglieder auf die Beranstaltung aufmerkfam, Deutschen Haufe, Grobla 25, stattfindet. Bunttum 8 Uhr beginnt die Mitgliederversamms ung im kleinen Saal, und um 8.45 Uhr spricht hett Robert Styra im großen Saale über das hema "Sandel und Gewerbe im alten Bosen". beje Beranstaltung ift als gemeinsame Berantaltung des handwerkervereins mit der Poseher Ortsgruppe des Berbandes für Handel und Gewerbe und dem Berein Deutscher Angestellter

#### Derein Deutscher Angestellter

Ein Berufskamerad (Buchführungsfach-mann) hat sich bereit erklärt, den Mitglie-dern einige lebungsstunden für Buch-führeinige lebungsstunden für Buchuhrung und Bilangtunde zu ertei-Nadwuchs dringend empfohlen. Eintragunsen in die im Heim ausgelegte Teilnehmerslifte müssen bis zum 9. d. Mis. (Montag) ersolgen Teilnahme wird besonders dem

## Austatt zur polnischen Winterhilfe

Im reich geschmüdten Stadtverordnetengale fand am Mittwoch eine Sitzung des Städtischen Bürgerkomitees zur Bekämpfung der Arbeitssosen statt. Die Sitzung, die als Austakt zur diesjährigen allgemeinen Winter-bisse hilfe gedacht war, wurde vom Stadtpräsidenten Bigckomsti mit einer Ansprache eröffnet, in der die Ergebnisse der vorjährigen und die Borbereitungen zur kommenden Winterhilfsoftion erörtert wurden. Dann sprachen der Kardinal-Brimas Dr. Hlond, der Wojewode Marulal-Brimas Dr. Hond, der Wojewode Maruizewsti und der Kommandierende Ge-neral Knoll-Kownacti. Die Hilfsaktion wird lich Knoll-Kownacti. Die Hilfsaktion wird lich Inoll-Rownacki. Die Hufsattion wirv Es ist voorlichen. ift geplant, auf dem Dach des "Essplaein Opferthermometer anzu-

#### Sufuhrfleisch-Nachkonfrolle

Der Magistrat erinnert daran, daß amtlich untersuchtes und vom Fleischbeschauer abge-tinet nochmolizen Untersuchung im Städtischen iner nochmaligen Untersuchung im Städtischen Das Schlachthaus unterworsen werden misse. Das steisch ist mit allen inneren Teisen aufzuliefern, und der inneren Teisen Geweine in und die mit allen inneren Letten ausautesetzt.
Sölsten, Rälber im ganzen, Schweine in tierarzt untersucht und gestempelt wurde, untersucht und gestempelt wurde, untersucht in Posen der Kontrolle, ob es abgestempelt mit einem Hertunftszeugnis versehen ist. Erst wenn es mit Kontrollstempeln versehen der wenn es mit Kontrollstempeln versehen Juwieben ist, ist das Fleisch zum Umsatz zugelassen, duch der der der werben mit Berwaltungsstriegen geahndet; es kann auch Beschlagnahme

### Bentezug der Polizei im Gerichtsfaal

Im Bezirksgericht wurde am Mitkwoch eine semsationelle Berhandlung gegen eine füns-töpfige Diebesbande durchgesührt, die angeklagt war, dem bekannten Lotteriekollekteur Stesan war, dem bekannten Lotteriekollekteur Stefan Centowski 2000 3loty gestohlen zu haben. Nach Aufnahme der Personalien beantragte der Staatsanwalt eine Pause. Jugleich wurden alle Ausgänge mit Volizei besetzt und auf Ansordnung des Kommissars Tolwickst eine Ausweiskontrolle unter den Jusquauern vorgenommen. Zu solchen Prozessen pflegt nämlich die "Kollegenschäft" besonders zahlreich zu erscheinen. So konnten denn nicht weniger als 20 Personen sestgenommen werden. Man brachte sie unter starter Bededung ins Gewahrsam. Inzwischen schrift man drinnen im Sale zum Verhör der Angeklagten, die sich alle nicht zur Schuld bekannten. Als Zeugen wurden zunächst der Kriseur Roman Michalak und der Kollekteur der Friseur Roman Michalat und der Kolletteur Centowsti vernommen. Er hatte, wie wir seinerzeit meldeten, in der Bant Gospodarstwa

Rrajowego 2000 Zloty abgehoben und war von der Angeklagten Dominika Maciejewska beobeachtet worden, die das ihren Romplizen mitteilte. Als der Beobachtete in das Friseursgeschäft von Michalak ntrat, folgten ihm vier "Klienten"; einer von ihnen half Herrn Centowski, als dieser rasiert war, in den Mantel und stahl dabei die 2000 Zloty aus dessen Rocksteine. Der Diehklahl murde hald entdedt und und stahl dabei die 2000 Zloty aus dessen Rocktasche. Der Diebstahl wurde bald entdeckt und die Diebesbande hinter Schloß und Riegel gebracht. Das Gericht verurteilte Ludwik Jarosz, der schon zwölsmal vorbestraft ist, zu 2 Jahren Gesängnis und Unterbringung in der Anstalt für unverbesserliche Verbrecher, Franciszek Masciejewsti und Wiadnslaw Rowałowski zu se 11/2 Jahren Gesängnis, Dominika Maciejewska zu 8 Monaten Gesängnis und Domicela Skowrossfa zu einem Jahr Gesängnis und Unterbringung in der Anstalt für unverbesserliche Versbringung in der Anstalt für unverbesserliche Versbrecherinnen. brecherinnen.

## Himmelsrundschau für November

Bon Dr. Walter Blon

Um den Scheitelpunkt des Simmels gruppieren ich um 10 Uhr abends — Ansang des Monats um 11. Ende bereits um 9 Uhr — nördlich die durch ihre W-Form auffallende Kassiopeia, süd-lich die Sternenreihe der Andromeda und östlich die Persensignaur von Lichtpunkten, die dem Perseus angehören. In dem sich darunter ausbreitenden Sudostquadranten sind die markantesten Bilder des Novemberhimmels zu sinden. In der Meridianlinie schließen sich an Andro-meda das schöne kleine Dreieck und die Widdersterne an, weiter unterhalb folgen Fische und Walfisch, nach Osten zu horizontnah das ausgebehnte Bild des Eridanus und der glänzende Orion. Der weiße Stern im letzten Vilde rechts unten, Eigel, ist erster Größe, der rötliche links oben, Beteigeuze, ebenfalls. Die drei dazwischen in gleichen Abständen dicht beieinander stehenden

gens steht. Gein mittlerer Deichselstern, Migar, gens sieht. Sein mittleter Deugleitern, Beigt, zeigt guten Augen oberhalb einen kleinen Besgleiter, der mit der Helligkeitsklasse 6 gerade an der Grenze des menschlichen Sehvermögens sieht. Alkor, das Reiterlein, nannten ihn die Araber, weil er auf dem Hauptstern, zu dessen System er auch in Wirklichkeit gehört, wie auf einem Roß das Firmament zu umtreisen schem Sonst sind im Nordosten an aussalenden Lichten wie gelbe Capella im Tubrmann und punften die gelbe Capella im Fuhrmann und Kastor und Bollug in den Zwillingen zu ver-

Bon besonderen Simmelserscheinungen ift ber Sternichnuppenichwarm zu erwähnen, ber in ben Rächten zwijchen dem 10. und 18. gu beobachten sein wird. Er trägt den Namen "Leoniden", weil der Bunkt seiner scheinbaren Ausstrahlung im Löwen liegt. Dieses Sternbild geht kurz vor

Dolksgesundheit ist National 5 1 3 out und muß behütet werden. Spendet für die

Sterne des Jakobsstades kennzeichnen die Lage des himmelsäquators, der mitten durch sie hindurchgeht. Zwischen Orion und Perseus finden wir die große Konstellation des Stiers, die durch ihren rötlich funkelnden Hauptstern Aldebaran und die beiden Sternhausen der Hnden und Pleiaden auffällt. Die Hnden schließen sich in Form eines liegenden V an Aldebaran so an, daß dieser dem ersten Punkt des Linienzuges entspricht.

entspricht.
Die Pleiaden oder das Siebengestirn, die sich um ihren Mittelpunkt, den Stern Alkhone, scharen wie die Küken um die Henne, sind unsweit oberhalb davon zu erblicken. Un ihnen kann man die verminderte Durchschnittssehschärfe unserer Augen gegenüber denen der Alken seistlichen, wodei freilich auch die der Beodachtung günstigeren Luftverhältnisse im Orient in Betracht zu ziehen sind: "Kein Taussendstel mehr hat die Augengnade, noch scharfzu sehn die stellende"— rust ein Dichter, und wirklich lassen sich für die Mehrzahl der Menschen nur sechs Lichtpunkte des katsächlich aus ungesähr 15 Sternen bestehenden Siebenaus ungefähr 15 Sternen bestehenden Sieben= gestirns erkennen. Ein ähnlicher Augenprüfer befindet sich auf dem entgegengesetzten Himmelsteil, im Norden, wo zur angegebenen Stunde ziemlich tief am Gesichtskreis das bekannte Sternbild des Großen Baren oder Großen Wa=

Mitternacht auf; die Sternschuppen selbst zeichnen sich durch verhältnismäßig kurze Bahnen und große Geschwindigkeit aus.

Die Planeten sind im November, mit Aus-nahme von Merkur, sämtlich zu beobachten. Am eindrucksvollsten ist dabei das Bild der Benus, die ihre Rolle als Abendstern jetzt deutlicher an-tritt. Am 13. bildet sie ein schönes Sternen-paar mit Jupiter, das um 17 Uhr 30 Minuten ties am Südwesthorizont auffällt. Jupiter selbst verkürzt seine Sichtbarkeitsdauer ständig. Mit Abschluß der Abenddämmerung versinkt er unter dem Gesichtskreis. Saturn im Wassermann läßt sein sahlgesbes Licht dies kurz nach Mitternacht leuchten; etwas später kommt im Osten der röt-Die Planeten find im November, mit Auseuchten; etwas später tommt im Often der rotliche Mars herauf, und gleichzeitig wird Reptun für kleinere optische Hilfsmittel mit dem Aufgang des Löwen sichtbar. Während der ganzen Dauer der Dunkelheit kann lediglich Uranus in ber Gudmestede bes Bibber beobachtet werden.

Die Sonne tritt am 23, aus bem Tierfreiseichen des Skorpions in das des Schützen über. Die Hauptphasen des Mondes fallen auf folsgende Daten: Letztes Viertel am 6. um 2 Uhr 29 Minuten, Reumond am 14. um 5 Uhr 42 Mis nuten, erstes Biertel am 22. um 2 Uhr 19 Misnuten und Bollmond am 28. um 17 Uhr 12 Minuten.

Ein populärer Zug nach Warschau wird zum Unabhängigkeitssest abgelassen, das diesmal be-kanntlich mit der Ernennung des Generals Rydz-Smigly zum Marichall von Holen verbun-ben ist. Absahrt des Juges am 10. November um 7.42, Ankunft in Warschau um 13.55 Uhr. Die Rüdsahrt ersolgt am 11. November um 23, Ankunst in Bolen am 12. November um 5.53 Uhr. Fahrpreis hin und zurück 8,50 3loty, Karten bei "Orbis".

Gine begrüßenswerte Menerung ift vom Bofts und Telegraphenministerium dadurch eingeführt worden, daß in allen Bostämtern jest an allen Schaltern Briesmarten verlauft werden.

Drei Schreibmaichinen haben Einbrecher aus den Räumen der Posener Bezirksstelle des Berbandes der Kriegsinvaliden in der Kozia 8 entwendet und auch medizinische Werkzeuge aus der Aerztlichen Beratungsstelle des gleichen Berbandes mitgehen heißen.

Bestraftes Salzjäure-Attentat. Das Bezirksgericht verhandelte dieser Tage gegen das Dienst: mädchen Eva Madra. Die Angeklagte hatte sich an ihrem ungetreuen Berlobten badurch gerächt, daß sie ihm bei einem Besuch ein Gefäß mit Salzsäure ins Gesicht schleuberte, so daß er in arger Weise verunstaltet wurde. Bor Gericht erklärte sie, daß der Verlobte insgesamt 300 3loty von ihr ergattert habe, ohne das Heirats-versprechen einzulösen. Das Urteil lautete auf 11/2 Jahre Gefängnis.

Gegen Tierschugverstöße. Die Polizei hat vom neuen Stadtkommandanten Befehl bekommen, dem Lierichutz-Inspektorat bei der Bekampfung der sich mehrenden Berftoge gegen die Tierichutz-bestimmungen größeren Beistand zu gewähren.

Schwerer Krastwagenunsall. In der ulica Kraszewstiego wurden der 76sährige Anton Kubawiak und die 17jährige Kazimiera Jakubowifa von einem Kraftwagen überfahren. Beide erlitten ichwere Berletungen.

Dreifter Ginbrecher. Am Mittwoch ericbien am Bormittag in der Wohnung des Kaufmanns Josef Bifer, Czartoria 8, ein unbefannter Mann, ber sich als Polizeibeamter aus= gab. In der Wohnung war nur das Dienstmädchen Wanda Urbanffa anwesend, das ahnungslos den Fremden einließ. Der ver-meintliche Polizeibeamte erwies sich aber als ein dreister Einbrecher, denn er hatte nichts Eiligeres zu tun als das Dienstmädchen zu knebeln und ihm ein Taschentuch in den Mund zu steden. Dann durchsuchte er die Bohnung.

Inzwischen aber war es dem Dienstmädchen gelungen, sich von den Fesseln zu befreien und aus dem Fenster um hilfe zu rusen, so daß der Eindringling gefaßt werden fonnte. Es handelt sich um den 35fährigen Bolestaw Dzimin. ffi aus Woclawef.

#### Aus Posen und Pommerellen

Villa

k. Gin "mufitalischer" Dieb. Am vergangenen Dienstag fand vor dem hiesigen Außenausschuß des Posener Landgerichts die Berhandlung gegen den 23jährigen Leo Juhocki von hier statt, der angeklagt ist, drei Raub-überfälle ausgeführt zu haben. Wie wir be-reits seinerzeit berichtet haben, ist auf der Chausee Nowawies-Lissa Ende August Die Fran Jaworfta überfallen worben. Der Räuber nahm der Frau die Handtasche mit 20,50 31. ab. Unter ben gleichen Umftanden wurde etwas später auf der Chausee Lista-Kantel die Helene Filipowsta überfallen. Der Rauber verlegte bann feine Tätigkeit nach dem Kreise Wreschen, wurde jedoch ichon nach seinem ersten "Gastspiel", einem Raubüberfall

#### Du darfit es nicht vergeffen: Um Sonntag Eintopfeffen

auf der Chaussee Gozdowo-Wreschen, fest Juchowifi gab bei der Berhande genommen. lung an, daß er die Raubüberfälle verübt habe, um fich fpater eine Mandoline gu faufen und damit durch "Hofgesänge" seinen Lebens-unterhalt zu bestreiten. Der musikalische Räu-ber wurde zu 3 Jahren Gefängnis sowie Berluft der bürgerlichen Ehrenrechte auf 5 Jahre perurteilt.

#### Rawitich

— Auch ein Viehmarkt. Am gestrigen Mittswoch sand in unserer Stadt schon wieder ein Viehmarkt statt. Da derselbe nicht entsprechend bekanntgegeben wurde, war der Auftrie bnur sehr gering. So waren zum Beispiel nur sieden Pferde zum Verkauf angeboten. Auch alle anderen Vieharten waren nur schwach ausgetrieben. Auch der Grünzeugmarkt zeigte nur kleines Angebot und geringe Nachfrage.

— Wichtig für Zuderrübenbauer. Wie wir erfahren, werden von der Zuderfabrik Görchen von den Kleinbesitzern nur die Kontingentrüben mit 5 Prozent Zuschlag abgenommen. Eine Mehrlieferung von Zuderrüben wird von der Fabrit bestimmt abgelehnt.

#### Neutomijchel

Unterverbandstag. Am Freitag, dem 6. Ro vember, vormittags 10 Uhr findet im Olejnichatschen Saale ein Unterverbandstag ber hier bestehenden deutschen Genoffenschaften ftatt. Es fpricht Berbandsbireftor Dr. Swart über: "Dr. Leo Begeners Lebensarbeit", Dis reftor Geisler über: "Unser genossenschaft-licher Warenverkehr". Dann erfolgt die Wahi des Unterverbandsdirektors und seines Stellpertreters.

Berfehrsrepifion. Gine Strafenrevifion durd den Staroften und den Polizeiobermachtmeister wurde hier am Freitag burchgeführt. Mehrere der Verkehrsvorschriften zur Anzeige gebracht

Ableben zweier verdienter Landwirte. 3mei deutsche Landwirte, die sich große Verdienste um ihr Bollstum erworben haben, sind heim-gegangen. Der Landwirt Bose wurde auf dem Felde von einem Herzschlag getroffen. Am Abend wurde er pon seinen Rindern tot aufgefunden. 3mei Tage fpater ftarb der Landwirt Ehrenfeld. Als Kirchenältester und Synodalvertreter nahm er regen Anteil am firchlichen Gemeindeleben. Die kirchlichen Kör-perschaften, Posaunenchor und Jugendverein der Kirchengemeinde Grät begleiteten ihn auf seinem letten Gange.

#### **Zarotimin**

X Stipendien für begabte Dorfichüler. Rach einem Rundichreiben des Innenministers follen begabte, aber unbemittelte Dorficuler durch begabte, aber undemtiteite dur weiteren Aus-die Gemeindeverwaltungen zur weiteren Ausbildung Geldunterstützungen erhalten. Die Landgemeinde Jarotichin hat ichon in diesem

Alle sind begeistert, wenn der große Sänger

#### Jan Kiepura

singt. Bald sehen wir in den Kinos "Apollo" und "Metropolis" den Film

#### Im Sonnenschein

mit der schönen Wiener Künftlerin Lili v. Hohenberg. "Im Sonnenschein" ist ein mächtiger Riepura-Film. Jahre für ben Schüler Kazimierz Bugai 700 31. ausgesett. Auch von ber Gemeinde Goluchow ist für zwei begabte Schuler eine Unterftugung von 600 31. gewährt worden.

#### Inowroclaw

pm. Jahrmarkt. Am Mittwoch fand hier der übliche Jahrmarkt statt. Auf dem Biehmarkt herrschte fiart r Betrieb. Es waren 240 Pferde herrichte narkt Betrieb. Es waren 240 Pferde und 180 Aühe aufgetrieben. Der Pferdehandel gestaltete sich sehr lebhaft; für Arbeitspferde wurden 100—150 Zl. gezahlt, bessere kosteten bis zu 300 und gute Kutschpferde bis zu 600 Zloty. Nach Milchfühen war die Nachfrage groß; sie erzielten Preise bis zu 350, mittlere Kühe 150 bis 180 und bessere 200—280 Zloty. Auch viele Zigeuner haben sich am Pferdehandel beteiligt. Der Markt war erst in den Nachmittagsstunden beendet.

pm. Frecher Diebstahl. In das Tabatwarengeläßir von Cesielsti trat ein Mann, den der im Nebenzimmer besindliche Insaber nicht gleich bemerkte. Der Fremde stahl eine Gelösumme von 180 Zi. Er kaufte, als C. schließlich seine Anweisenheit bemerkte eine Schachtel Streichhölzer und verschwand.

#### Caffanto-Unglud beim Umzug

hs. Mittwoch mittag ereignete sich turz hinter ver Wegfreuzung Birnbaum—Skrzydlowo mit der Staatschausse ein Autounfall, dem der Jährige Sohn des Pleischers Pawlowicz aus Pinne zum Opser siel. Letterer hatte ein Lastauto zum Umzug gemietet. Infolge der starken Steizung der Chausse verlagten Motor und Bremsen und des Auto zuhr rückmörts den Vera gung der Chaussee versagten Motor und Bremsen, und das Auto suhr rückwärts den Berg hinab. Frau Pawlowicz sprang mit ihrem Töchsterchen aus dem Führersitz, der Sohn folgte, siel aber vom Trittbrett und schlug mit dem Ropfe so heftig auf die Chaussedeck, daß er einen schweren Schädelbruch erlitt und auf der Stelle starb. Beim Nickwärtssähren stiet das Lastauto gegen einen Leiterwagen des Landwirts Preuß-Strzydlewo, der Umzugsgut nach Birnbaum bringen sollte, wobei die linke Wagenleiter eingedrückt wurde. Möbelstücke und Kisen fielen auf die Straße. Geistesgegenwart zeigte der Kutscher Josef Wröblewssit, der die Pferbe zur Seite riß und sie so vor dem sicheren Tode rettete. Polizei und Gericht waren bald Tode rettete. Polizei und Gericht waren bald zur Stelle. Die Leiche des Anaben wurde nach der neuen Wohnung geschafft. Der unglückliche Chauffeur wurde in Haft genommen.

#### Obornit

rl. Bacon-Firma stellt Schlacktungen ein. Im Jusammenhang mit einem ministeriellen Erlaß hat die hiesige Bacon-Firma J. Bos die Schlack-tungen eingestellt. Dadurch sind nicht nur An-gestellte und Arbeiter erwerbslos geworden, auch die Landwirte erleiden dadurch Schaden, die dort eine bestimmte Absahguelle sür ihre Schweine hatten. Ebenso verliert die Stadt jährlich eine bedeutend Summe durch den Fort-fall der Schlachtnehishren. Seit einigen Tagen fall der Schlachtgebühren. Seit einigen Tagen weilt in dieser Angelegenheit eine Abordnung in Warschau, um bei den zuständigen Instanzen au interpenieren.

rt. Mit Geldstrafen belegt wurden von der hiesigen Preis- und Sanitätskommission 16 Personen auf Grund durchgeführter Revisionen Gegen zehn Personen wurde Strafantrag gestellt. Die Rommission wird in Kurze ihre Arsteit im Ergis beeinnen beit im Rreise beginnen.

rl. Ständiger Telephondienst ift ab 1. Novem= ber auf dem hiesigen Postamt eingeführt wor-den. Es tann also auch nachts telephoniert merden.

#### Czarnifau

üg. Der Unterverbandstag deutscher Genossenschaften in den Kreisen Czarnikau-Obornik sand am Montag, 2. November, in Czarnikau im Grodzkischen Hotel statt. Es hatten sich zahlereiche Bertreter aller Genossenschaften eingesunden. Herr Dr. Swart-Bosen schilderte einzgangs den Lebensweg des verstorbenen Dr. Wegener und seine unerwähliche Arbeit für das Genossenschaftsenstan. Genossente und seine anermatige abeit state Genossenich aften Raufe der Letten Jahrzehnte stellte der Redner die Berschuldung der Landwirtschaft ins rechte Licht. ichuldung der Landwirtschaft ins rechte Licht. Darauf erörterte er die Frage der Vererbung des Bauernhoses. Zum Schluß streifte er die ungerechtsertigten Vorwürfe gegen das Genossensichaftswesen, das mit so großen Opsern aufgebaut wurde. Die Versammlung zollte dem Redmer großen Beisall. Nach Durchsührung der Wahlen sprach Herr Linke von der Posener Bentrale. Er gab Auftlärung über Absamögslichteiten landwirtschaftlicher Produkte, über nicht mehr rentable Feldsrüchte und solche, die heute auf dem Weltmarkt gefragt werden; serner über Kunstüngemittel, Kohlens und Futtersmittelmarkt. Bei der allgemeinen Aussprache gab Dr. Swart Auskunst über die aufgeworfenen Fragen und streiste dabei das Moltereiwesen. Fragen und streifte dabei das Moltereiwesen. Die nächste Tagung findet in Rogasen statt, § Neue Steuer. Die Stadtverordneten beschlossen in ihrer letzten Situng die Einführung

#### Schmint- und Puderverbot für fürtische Lehrerinnen

Anfara. Weil die Lehrerinnen mit ihrer bisherigen extravaganten Aufmachung und Rleidung ein ichlechtes Beispiel für ihre Schülerinnen gegeben haben, hat der türkische Er= giehungsminifter Aritan die Behrfrafte an den Mädchenichulen unter einen Schmint- und Buderbann gestellt. Es ist diesen Lehrfräften, und damit der Mehrzahl der türkischen Lehre-rinnen, verboten worden, Schminke und Puder zu verwenden. Auch das Bemalen der Fingernägel, das Tragen auffallenden Schmudes und allzu furzer Rode ift den Lehrerinnen unterfagt. Schwere Gelditrafen find gegen Berftoge vorgesehen. Im Wiederholungsfalle fann Dienstentlassung erfolgen.

### Tolles Gaunerstück

Bor einigen Monaten erschienen in einigen Warschauer Blättern und einer Anzahl Zeistungen in der Provinz Anzeigen, in denen Kapital gegen Berpfändung von Brillanten gesucht murde. Angebote waren an eine por= nehme Penfion in der Kredytowastrage in Warichau zu richten.

Die Kapitalbesitzer, die dort vorsprachen, wurden von einem sehr elegant auftretenden Chepaar namens Jabella und Fernando della Garcia n. Malanos empfangen, portugiefischen Staatsbürgern, die aus Wien nach Warichau gefommen waren. Den Intereffenten wurden Brillanten gezeigt. Die wirklich ausgesucht ichonen Stude maren Brillanten im Wert von 20 000 3toty für ein Stud. Auf Bunfch ging der Portugiese mit dem Besucher in ein beliebiges Juweliergeichäft und ließ die Steine tagieren. Für jeden Brillanten forberte ber Portugiese 10 000 3loty. Das mar verhaltnismäßig wenig, und so fanden sich binnen furzem so viele Kapitalisten in der Benfion ein, daß Garcia für 800 000 3t. Brillanten verpfänden tonnte. Das Geichäft murde in der Weise getätigt, daß der verpfändete Brillant nach ber Rudtehr vom Juwelier in einem Zimmer ber Benfion auf einem Tischen vor den Augen des Kapitalgebers in ein Kästchen getan, das Räftchen geschloffen, verschnürt und verfiegelt murde. Dann erhielt es der betreffende Rapitalist.

Garcia gahlte 5 v. S. Zinsen monatlich, und

zwar mußten die Kapitalgeber in der Benfion erscheinen, wo ihnen der Portugiese Scheds auf die Warschauer Handelsbant übergab. Dedung war immer vorhanden.

Und so schien alles in bester Ordnung zu sein. Bis eines Tages die Leute, die sich ihre Zinsen holen wollten, in der Penfion por den verschlossenen Türen standen. Es hieß, daß herr Garcia verreist sei. Als aber immer wieder derselbe Bescheid gegeben wurde, fam den Kapitalgebern die Sache etwas verdächtig vor, fie nahmen ihre Raftden vor, riffen die Schnüre auf, öffneten Die Raftchen und - fanden seine Brillanten barin. Nur einen Zettel, auf dem zu lesen stand: "Neueste Beisheitsichule für naive Rucherer".

Im Laufe einer Woche find bei ber Kriminalpolizei 400 Klagen gegen den Portugiesen eingelaufen.

Eine genaue Saussuchung im Pensionszimmer der fremden Betrifger ergab, daß bas Tischen aus Mahagonihold, auf dem die feier= liche Sandlung ber Berichnurung und Berfiegelung der "Schaftäftlein" vorgenommen murde, ein Baubertifchen war mit einem Mechanis= mus, der bei einem leichten Drud auf einen Anopf das Raftchen mit dem echten Brillanten verschludte und ein genau fo aussehendes Raft= den mit dem erwähnten Zettelchen auf die Tischplatte beförderte, das dann von dem Betrüger so sorgfältig verschlossen wurde.

einer Firmentafel= und Reklamesteuer, die mit Beginn des Steuerjahres in Kraft tritt und nach der Größe ber Firmen- und Reklameschilder berechnet wird.

#### Weißenhöhe

§ Orgelreparaturen. Die Orgel in der hiesi-gen evangelischen Rirche hat neue Prospett-pfeisen erhalten und dadurch ihr altes glanzendes Gewand wiedergewonnen. Da der größte Teil der Prospektpseisen tönend ist, hat sich die Alangwirkung des Orgelwerkes bedertend er-höht. Die Arbeiten an der Orgel hat die Firma Goebel = Danzig ausgesührt.

S Kontrolle über Bertauf von Obstbäumen. In letter Zeit sollen wieder verschiedentlich Obstbäume angeboten worden sein, deren Berfunft unbefannt ist und die frebsverdächtig ober sonstwie frant sind. Vom Kreisstarostwo ist deshalb angeordnet worden, daß auf Märtten usw. eine systematische Kontrolle über den Berfauf von Obschäumen durchzuführen ist, um die Bevölkerung vor Verlusten zu schüßen.

§ Postalisches. Der Telephon= und Teles graphendienst beim hiesigen Postamt ist vom 1 b. Mts. bis 12 Uhr nachts erweitert worden. An Wochentagen wie an Conn- und Feiertagen find die Dientstunden jest von 7 Uhr morgens bis 12 Uhr nachts.

#### Lobiens

S Diebe machen feinen Unterschied. In einer er letten Rachte murden dem Landwirt held in Kruffta 20 Suhner und 2 Buten gestohlen. Selbst die ärmsten Leute werden von den Dieben nicht verschont. So holten Diebe aus dem Stall des armen Tagelöhners J. Görecki in Ferdinandshof ein Schwein, das sie im Chausses graben abschlachteten.

#### Rolmar

Mit der Dunggabel auf den Dorficulzen. In Sokulec, Kreis Kolmar, war der Dorfschulze Lewandowski damit beschäftigt, bei den Lands wirten die Hundesteuer einzuziehen. Als er an einem Gehöft vorüberging, stürzte sich plöglich der 32jährige Landwirt Wincenty Gabarczyk mit einer Dunggebel auf ihr Ein Rocher mit einer Dunggabel auf ihn. Ein Nachbar konnte den bedrängten Dorficulzen noch im rechten Augenblick zurückreißen, so daß derbst rechten Augenblick zurückreißen. Lewandowsti erstattete gegen G. Anzeige wegen tätlicher Beamtenbeleidigung. G., der sich jest deswegen vor Gericht zu verantworten hatte, verteidigt sich damit, daß er dem L. mit der Dunggabel nur drohen wollte. Das Gericht verurteilte ihn zu sieben Monaten Gesängnis.

fk. Neue Fahrradtaseln. Bom 1. d. Mis. ab müssen alle Fahrradbesitzer die für die Jahre 1936—37 gültigen gelben Taseln an ihre Räder ondringen, wenn sie nicht in Konslist mit der Polizei kommen wollen, die angewiesen ist, auf die Durchführung dieser Mahnahme streng zu achten. Ber solche Tasel noch nicht erworden hat, muß sie unverzüglich deim Magistrat, Zimmer 7, dzw. auf dem zuständigen Wöstamt zum Preise von 4 Zloty auskaufen

fk. Kaffeehaus liquidiert. Aus finangiellen Gründen ist das eleganteste und größte Kaffeehaus "Europa" geschlossen worden. In seinen Räumen foll ein Autosalon der Firma "Chevrolet" untergebracht werden.

#### Bromberg

Dreister Schwindel. Bei dem Fleischermeister Kotsussein der Posener Straße erichien am vergangenen Freitag ein Gauner und erklärte, als Besiger eines Kolonialwarengeschäfts in Jagdichüt Wurst im Werte von 200 bis 250 31. pro Woche zu gebrauchen. Nachdem er mit dem Meister einen entsprechenden Preis abgemacht hatte, "kauste" der Mann für etwa 90 31. Wurstwaren. Dann gab er noch an, daß, falls sich die Ware als gut erweise, er auch gleichzeitigfür seine Verwandten in Karlsdorf Bestellungen machen würde. Selbstverständlich muste ein sols machen murbe. Gelbstrerftanblich nugte ein sol-cher Grofabnehmer, wie es ber Frembe ichien, von dem Meister mit gehörigem Entgegentom=

men behandelt werden. Ja, es bestand sogar schon die Absicht, auf Grund der zu erwartenden Eingänge zwei dis drei Leute mehr in den Betrieb einzustellen. Nachdem die Ware verpact war, suhr der Gauner mit dem Wagen des Fleischers und einem Lehrling angeblich nach Hause, ließ aber unterwegs in der früheren Wilhelmstraße halten, um dort in einem Kolonialwarengelchöft einen Teil der Maren abzus nialwarengeschäft einen Teil der Waren abzu-laden. Der Mann ging mit den Waren in das Geschäft, und unterdessen wartete sein Begleiter auf dem Wagen volle drei Stunden vor dem Saufe. Da, als der Gauner die Fleischwaren abgeladen hatte, das Geschäft geschlossen worben mar, war er in ben Hausflur gegangen und darauf, wie man später feststrellte, über ben hof nach der Alexanderstraße gelangt, von wo er mit den Waren im Werte von etwa 70 31. verschwand. Die Polizei ist eifrig bemüht, dem Schwindler auf die Spur zu tommen.

fk Bau einer Ringstraße. Seit langem er-wartet unsere Stadt ichon die Fertigstellung der geplanten Ringstraße, die den Durchgangs-verkehr ableiten soll, so daß der Berkehr für Bassanten, Wagen und Autos in den engen Straßen unesere Stadt mit ihren vielen Windungen und Arcuzungen nicht mehr so gesahr-drohend ist. Die Arbeit schreitet munter vormarts, fo bag bie einzelnen Konturen ber Strafe schon zu erkennen sind. Sie wird auch einen Gehsteig erhalten, der mit Bäumen bepflanzt werden soll und einen schönen Spazierweg um unsere Stadt ergeben wird.

fk Schlechter Strahenzuhand. Auf der Chaussee Grabow—Smolniti—Rempen sind nunmehr die Eineuerungsarbeiten abgebrochen und ihre Jorisehung in das Frühjahr verlegt worden. Gerade an dieser letzten Strahenbaustelle bestindet sich die Strahe in einem fast unpassezbaren Justand. Steine, Lehm und Kies werden hier zum Hindernis und können im gegen wärtigen Justand am schwersten von Rade und Mateuradschrern übermunden werden Riesleicht Motorradfahrern übermunden werden. Bielleicht wenden die zuständigen Stellen diesem Straken teil ihre besondere Aufmerksamkeit zu und forgen für Abhilfe, damit Unfälle vermieden

#### Grandenz

Bon der Töpferinnung. In der Auartalsversammlung der Töpferinnung wurden vier Lehrlinge freigesprochen. Darauf besprach Obers
meister Lagoda steuerliche Angelegenheiten wobei er darauf hinwies, daß die Prazis der Finanzämter in bezug auf die berufliche Analissizierung der Töpfer nicht einheitlich sei. Eins mal würden diese als Ofenseher zu den Saisonbeschäftigten gerechnet, dann wiederum nicht. In Graudenz, Schweh, Tuchel und Konitz sein sie danach nicht Töpfer, sondern lediglich Ofenleher, Saisonderus, und diese verdienten nicht bis 1500 Iloty. Deshald seien sie nicht in der Lage, die ihnen auserlegte Steuer zu entrichten. Geklagt wurde serner über das sich ausdreitende Pfuscherweien. Beim Ausstellen von Oesen beschäftigten manche Austraggeber heute Maurer Bon der Töpferinnung. In der Quartalsschäftigten manche Auftraggeber heute Mauzer ober gar Schornsteinseger. Die Innung appelsliere deshalb an die Behörden, gegen biese unlautere Konfurrenz, die nicht nur das Gewerbe, sondern auch durch Mindereingung von Steuern den Staat schädigten, energischer einzuschreiten.

Saustrieg. Streitigkeiten zwischen den Haussbesitzern und Mietern, die keine Miete bezahlen, sind seht immer häusiger an der Tagesordenung. Zuleht trug sich so ein Kall im Hausedes Schmund Palustiewicz in der Culmerstruße 23 zu. Sin Sinwohner dieses Hauses, Jan Kazimieret, Sinlasdiener des Siadtstheaters, zahlte schon seit längerer Zeit keine Miete mehr. Dies führte häusig zu erregten Auseinandersehungen und sogar Schlägereien, die demnächt ihr gerichtliches Nachspiel haben werden. Als nun am Montag der Hausbesitzer Palustiewicz zwecks Vornahme von Keparaturen den Haupthahn der Wasserleitung abedrehte, ging Kazimieret in den Keller, wo er

den Saupthahn wieder aufgubreben versuchte. Der hinzukommende Sauswirt vereitelte biese Absicht und machte den Mieter auf Die Unge hörigkeit seines Borgehens aufmerkam Nachdem ein Wort das andere gegeben hatte, kan
es zu einer regelrechten Schlägerei, an der sich
schließlich auch die Familienangehörigen beibet
Kämpfenden beteiligten. Im Verlauf dieses
"Hauskrieges" trug Kazimieref 11 Schlagwunden davon, von denen drei "nicht von
Pappe" sind. Der Justand des Verlesten ist
ern st. Während Kazimieref ärztliche hilse in
Anspruch nehmen mußte, wurde Palusäkiewich
durch die Polizei verhaftet. Eine Untersuchung
ist im Gange. hörigfeit feines Borgebens aufmertfam ift im Gange.

#### Gdingen

Für die Arbeitslosen. Im Stadtrat von Gdingen hat der Regierungsfommissar Sofol fürzlich über die Arbeitslosigfeit gesprocen. Gdingen hat gegenwärtig 11 000 Arbeitslos. Wenn man erwägt, daß von diesen jeder eine dreis die vierköpfige Familie hat, dann werden rund 40 000 Personen im Minter Unterstützung in Anspruch nehmen missen. Insgesamt sollen 900 000 Iloty bewilligt werden. Die Arbeits sosen würden die Silfe in Katuralien erhalten.

#### Bögel in der Intelligenzprüfung

Ion Tierpsphologen wurde angezweifelt, Bögel überhaupt einen größeren Grad von 3m telligenz zu entwickeln vermögen. Man tam vielmehr zu dem Schluß, daß die Bögel alle diese scheinbar is kantag, daß die Bögel alle diese scheinbar so sorgsam überlegten Sandlun gen ausführten, ohne überhaupt 3u wiffet, warum fie fie in die Tat auffahrt. warum fie fie in die Tat umfetten. nicht nur das verhältnismäßig kleine Bogeligehirn schuld. Die Bögel denken sehr wenig weil sie so wenig zu denken haben. Die gestige Ausstattung über die geneen haben. Die gestige Ausstattung, über die ein Bogel verfügt, ähnelt vielmehr jener, die ein Insett hat, als bei jenigen eines Menschen. Sie kommen mit genahe vollkommen ausgerüsteten geistigen Ar-beitsgeräten zur Welt — im Gegensatz zum Beispiel zum Menschen, der erst alles in sich entwideln muß.

Sehr häufig wurde der afrikanische Weber vogel als Beweis dafür angeführt, daß ein Bogel imftande fei, durch feine Eltern auch unerwartet großer Kunstfertigfeit erzogen 311 werben. Jener Bogel pflegt nämlich fein Reft in der Art zu bauen, daß er mehrere Zweise verknotet. Diese Kunst des Knotenbindens sollte nun jeweils den jungen Bögeln von der Eltern beigebracht worden fein.

Man hat nun aber Gier des afrifanischen Webers fünstlich ausgebrütet und sorgiam dat auf geachtet, daß jeder Bogel vollkommen für sich blieb nicht mit einem anderen erwachienen oder gleichaltrigen Bogel in Berührung fom. Nun ergab sich zur großen Ueberraschung bei

Tierpfychologen, daß auch jene Bögel, die niemals gefehen hatten, wie einer ihrer Artgenoffen einen Anoten band, imftande waren, diese Anoten zu ziehen.

Mitunter hatte man Raben die Fabigeet augeschrieben, den Einsturz von Häusern ober das Fallen von Bäumen voraussehen zu fön nen. In Wirklichkeit handelte es sich darum, das die Raben factor daß die Raben so fein hören, daß sie lange pot dem Menichen das Anaden in den Balken und in den Aesten wahrnehmen. Dant ihres seinen Gehörs tamen telliebtig Gehörs tamen schließlich auch die Ganse in ber Ruf, bessere "Wachhunde" zu sein als die Hunde selbst. Es handelt sich also nicht um Reuße rungen der Intelligenz, nicht um Produkte der Denkens, sondern um Reaktionen, die aufomatisch in dem "fertigen" Bogelgehirn aufter ten und die sinnenkiprosen. ten und die sinnentsprechend durch Handlungen beantwortet werden, wenn die Tatbestände in dem Gehirn in der einen ober anderen Form vorgesehen und mit den entsprechenden Reattionen ausgestattet sind.

## in Karpathorußland

in Karpathorußland
Ungwar. Die Karpathorussigen Behörden
wissen samiliennamen in den Gemeindes.
gleichen Familiennamen in den Gemeindes.
Beinahe in sedem Dorf gibt es eine Anzahl von
Beinahe in sedem Dorf gibt es eine Anzahl von
heißen. Die Berwirrung wird noch dadurch
heißen. Die Berwirrung wird noch dadurch
die gleichen Tausnamen tragen, die sich
Bater auf den Sohn, von der Mutter auf
Tochter vererben. So gibt es in der tarpatho
russischen Gemeinde Groß-Lautscha über hum
Rach der Kumerierung der Häuser kann die
sie nicht von einander unterscheiden, da
hausnummern in den farpathorussischen die fie nicht von einander unterscheiden, ba Sausnummern in den tarpathoruftigen meinden wiederholt gewechselt wurden und bie auswärtigen Rormonte auswärtigen Berwandten noch immet und der alten Anjdrift schreiben. Wie soll gus Briefträger den nielen Briefträger den nielen Briefträger den vielen Balogs ihre Hoff geben bei kommt, melden sich alle. Bringt jedoch ein Briefträger eine Steuerverschreibung ober Go Borladung zum Gericht will eine bei Go Borladung dum Gericht, will niemand der Ge-gorladung dum Gericht, will niemand der Ge-juchte sein. Um dieser Berwirrung du steuern, sollen die Behörden in Karpathorukland mächtigt werden, den Personen gleichen mens amtliche Namen zu gehen

Ein Handwerker ohne

ist wie eine Werkstatt ohne Sicht

#### Polens Tariflage nach den Abwertungen

Die Abwertungen des Schweizer Franken, der tschechischen Krone und des Lat haben eine gewisse Aenderung in der Tariflage für die Verbandstarife zwischen Polen und den betreffenden Ländern zur Folge. Die damit erforderlich gewordenen Umarbeitungen einzelner Tarife sind bereits in Vorbereitung. Für den polnischen Transitverkehr, besonders den Hafenverkehr über Gdingen, ist durch die Abwertungen eine Aenderung der Wettbewerbslage hervorgerufen worden. Für Wettbewerbslage hervorgerusen worden. Für einzelne Verkehrsbeziehungen nach dem Donaubecken und dem Balkan können sich aus den Abwertungen gewisse Vorteile für den Verkehr üher Gdingen ergeben. Doch diese Vorteile werden bei weitem durch die Verschlechtening der Wettbewerbslage gegenüber Triest aufgewogen, das sowohl durch die Abwertung der Lira wie auch des österreichischen Schilling und der tschechischen Krone stark begünstigt wird. Man befürchtet deshalb in Polnischen Verkehrskreisen, dass eine gewisse Abwanderung des Verkehrs von Gdingen nach Triest unvermeidlich sein wird, wenn man sich nicht auf polnischer Seite entschliessen solltsollte, entsprechende Abänderungen der eigenen Tarife vorzunehmen-

#### Ultimo-Bilanz der Bank Polski

der dritten Oktoberdekade erhöhte sich der Goldbestand der Bank Polski um 0.2 Mill sich der Bestand an Devisen und Sorten um 0,7 Mill. Zloty auf 16.1 Mill. Zloty. Die Summe der benutzten Kredite verringerte sich das Wechselportefeuille um 3,8 Mill. Zloty auf 165.8 Mill. Zloty, das Portefeuille der diskontierten Schatzanweisungen um 1,3 Mill. Zloty auf 50 Mill Zloty, sowie die Lombarde Zioty auf 50 Mill. Zioty, sowie die Lombarde um 9,7 Mill. Zioty auf 113.9 Mill. Zioty ver-ningerten. Der Bestand an Silber- und Bronze-münzen erhöhte sich um 10.6 Mill. Zioty auf 34.4 Mill. Zioty.

Die Position "Sonstige Aktiva" verminderte während "Sonstige Passiva" sich um 1,5 Mill. Złoty auf 185,6 Mill. Złoty. Złoty auf 330,8 Mill. Złoty erhöhten. Sofort Złoty Verbindlichkeiten stiegen um 9,9 Mill. umlauf auf 214 Mill. Złoty. Der Banknoten ermässigte sich auf Grund der gelloza,3 Mill. Złoty. Die Golddeckung beträgt satz 6 Prozent. (Diskontsatz 5 Proz., Lombard-Ver

#### Versuchsanlage für Bildfunkübertragung

In Polen wird jetzt in Zusammenarbeit des Staatl. Fernverkehrsinstituts mit dem Polnitunkübertragung auf ultrakurzen Wellen ersuchsanlage für Bildrichtet werden. Es sollen zunächst nur versuchsweie Unterstungen für die man auf chensweise Uebertragungen, für die man auf einem Hochhause Warschau zwei Antennen den bild und Ton) anlegt, durchgeführt werweiteren dass bereits Beschlüsse über den weiteren Ausbau des Bildfunks gefasst sind.

#### Ptelssenkung für verarbeitetes Salz bei der Ausfuhr

Mit Wirkung vom 1. 11. 36 ist für Salz, das mitteln, die Verarbeitung von bestimmten Lebenseine Programmen verwandt wird, eine Programmen Diese eine die ausgeführt werden, verwandt wird, eine Ermässigung festgesetzt worden. Diese den inlandspreise. Sie wird gewährt bei der Ausiuhr von Fleischwaren, Pilzen, Gurken und Litter in Form einer Rückerstattung, die nach butter in Form einer Rückerstattung, die nach bestimt bestimmten Prozentsätzen des Gesamtgewichts der ausgeführten Ware berechnet wird und der Direktion des Polnischen Salzmonopols

#### Polens Zahlungsverkehr mit Palästina

Die seit längerer Zeit geführten Verhand-lungen über die Regelung des Zahlungsverkehrs zwischen Polen und Palästina haben zu der Ausarbeitung eines Vertragsentwurfs für ein Projekt soll die Hebertragung von Kapitalien orojekt soll die Uebertragung von Kapitalien aus Polen durch jüdische Auswanderer nach Warenausfuhr möglich sein. Nach den Be-rechnungen von polnischer Seite, die sich auf lungsbilanz mit Palästinst für Polen im Jahre 1935 auf Grund dieser Kontrollentragungen Passivum von rd, 43 Mill. Zloty gebracht, Wohl ein Aussuhrüberschuss von rd. 10 Mill-Zioty erzielt werden konnte, der hierbei be-teits mit in Rechnung gestellt ist. Mit der Binführung der Devisenbewirtschaftung in Delen sind jetzt die Kapitalübertragungen nach alästing von Stocken gekommen. dastina vollständig zum Stocken gekommen. Die Zu ihrer Wiederaufnahme vorgesehene zu-sätzliche Warenausfuhr soll sich vor allem auf den Absatz von Röhren nach Palästina, die die von der Tschechoslowakei geliefert weren sowie von Geflügel, Vieh, Holz, Apfelsinenisten erstrecken.

## Beitritt der Schweiz

#### zum Währungsabkommen

Wie aus Zürich verlautet, ist die Schweiz wie aus Zürich verlautet, ist die Schweiz ein amerikanisch-englisch-französischen Wählungsabkommen beigetreten, d. h. sie will die der Zur Festsetzung des Goldpreises ergreifen seben und zu den gleichen Bedingungen abeinzelnen und zu bestimmten Preisen unter den Länder. Der Beitritt hat in erster Linie eine Bedetungstechnische Bedeutung. Er wird von Franken kleine Aenderungen als notwendig erwein kleine Aenderungen als notwendig erwein. ranken kleine Aenderungen als notwendig rweisen sollten Ale Gegenwert für den erweisen kleine Aenderungen als notwends Beitritt wird der Schweiz das Zugeständnis gemacht, mit den Devisenausgleichfonds der Länder zusammenzuarbeiten.

### Donauschiffahrt im Oktober

Im allgemeinen Güterverkehr hat sich die alljährlich in den Herbstmonaten ein-tretende Verkehrssteigerung im Oktober im Umschlagsverkehr über die deutschen Donauumschlagplätze voll ausgewirkt. Im Tal- wie in Bergverkehr kamen recht beträchtliche Gütermengen zur Verladung. Insbesondere wurden behandelt: Alteisen, Düngemittel, Pyrit, Bauxit, Holz, Salz und Erze. Dazu kamen im Talverkehr belangreiche Partien Kohle und Koks und im Bergverkehr auch Tabak. Im Getreideverkehr ist die für Oktober erwartete Steigerung des Geschäftes nicht eingetreten, was im wesentlichen wohl auf die durch die bekannten Abwertungen geschaffenen unsicheren Währungsverhältnisse zurückzuführen ist. Die im Oktober abgewickelten Transporte waren zum grossen Teil talwärts nach den Schwarzen Meer-Häfen gerichtet, und zwar insbesondere die Transporte aus Ungarn

Grössere Transporte wurden auch nach der Tschechoslowakei, Oesterreich und Deutsch-land (zur Durchfuhr) abgewickelt. Gegen Ende des Monats steigerte sich die Nachfrage nach Schleppraum in Jugoslawien und Rumänien für Transporte in der Bergrichtung. Im Tank-verkehr zeigte sich nach Abschluss des deutsch-rumänischen Abkommens eine Be-lebung des Benzingeschäfts nach Deutschland. die aber an Umfang erheblich hinter den ge-hegten Erwartungen zurückblieb. Die Tankflotten der Schiffahrtsgesellschaften waren aber während des Monats mit der Durchführung von Transporten nach den übrigen Donauuferstaaten voll beschäftigt. Die Wasserstandsverhältnisse waren auf der ganzen Donaustrecke günstig, so dass der starke Herbstverkehr prompt und reibungslos abgewickelt werden konnte-

#### Brannkohlenfunde in Wolhynlen

Nach Pressemeldungen ist man auf dem Gebiet des Ortes Kowel in einer Tiefe von 10 m auf eine Braunkohlenader mit einer Mächtigkeit von 2 m gestossen.

#### Errichtung eines italienischen Handelsbüros in Stockholm

Zur Förderung der Handelsbeziehungen zwi-Zur Förderung der Handelsbezlehungen zwischen Schweden und Italien ist in Stockholm ein besonderes italienisches Handelsbüro eröffnet worden. Das Büro wird sich ausschliesslich mit Handelsfragen befassen und 
ähnelt in seinem Charakter etwa einer Handelskammer. Fremdenverkehrsfragen und allgemeine Auskünfte werden wie bisher von einem eigenen Büro bearbeitet werden. Zu dieser Neugründung verlautet, dass italienischerdieser Neugründung verlautet, dass italienischerdieser Neugründung verlautet, dass italienischerseits die Aussichten für eine Steigerung der Einfuhr nach Schweden im Anschluss an die Lira-Abwertung recht zuversichtlich beurteilt werden. Das italienische Büro hat offiziellen Charakter und ist von dem neuen Aussenhandels- und Valutaministerium errichtet worden. Als eine der ersten und vordringlichsten Aufgaben ist die Bearbeitung eines neuen schwedisch- italienischen eines neuen schwedisch-italienischen Handelsvertrages in Angriff genommen worden, da der gegenwärtige provisorische Vertrag Ende November abläuft. Die Bestrebungen, die italienische Einfuhr nach Schweden zu erhöhen, betreffen in erster Linie Südfrüchte und Textilwaren.

#### Stockungen in der österreichischen Ausfuhr nach Italien

Nach einer Mitteilung des Exportförderungs-instituts hat die Verteilung iener österreichi-schen Kontingente für Italien für das letzte Vierteljahr 1936, die nach dem Uebereinkommen vom 1. 7. 36 von Italien verwaltet werden, noch nicht stattgefunden. Die einzelnen italienischen Fachorganisationen, denen die Verteilung der Kontingente an die Einfuhrfirmen obliegt, haben diese Arbeit verspätet in Angriff genommen und noch nicht abgeschlossen. Die Einfuhrbewilligungen werden erst im Laufe des November erteilt werden. Es ist daher bei den meisten kontingentierten Warengruppen eine für die österreichischen Firmen sehr empfindliche Verzögerung eingetreten. Wie versichert wird, soll in Zukunft dafür gesorgt werden, dass die italienischen Kontinsorgt werden, dass die italienischen Kontin-gente in den ersten Wochen des Vierteljahres verteilt werden.

#### Bedeutend erhöhter Absatz von Automobilen in Schweden

Bis Ende September sind am schwedischen Markt 20731 Personen- und Lastautomobile verkauft worden. Diese Ziffer liegt um 4200 Markt 20/31 Personen- und Lastautomobne verkauft worden. Diese Ziffer liegt um 4200 Wagen über derjenigen der gleichen Zeit 1935. Schätzungsweise wird der Gesamtverkauf in diesem Jahre eine Ziffer von 24 000 Automobilen erreichen, womit der Absatz um 22 bis 23 Prozent über dem des vorigen Jahres liegen würde. Der kräftige Aufschwung wird als natürliche Reaktion gegen die niedrigen Absatzziffern während der Krisenjahre aufgefasst. Der Gesamtbestand Schwedens an Automobilen beträgt zur Zeit etwa 150 000 Wagen. Bei einer durchschnittlichen Gebrauchszeit des einzelnen Wagens von 6 bis 7 Jahren wäre mithin ein jährlicher Neuzugang von mindestens 25 000 Automobilen erforderlich, wenn der augenblickliche Stand nur gehalten werden sollte. Unter der Voraussetzung, dass die Konjunkturverhältnisse in Schweden weiterhin günstig bleiben, wird demgemäss die Aufnahmefähigkeit des schwedischen Marktes bedeutend bleiben. deutend bleiben.

### Börsen und Märkte

#### Posener Effekten-Börse

vom 5. November.

| 5% Staatl. Konvert-Anleihe                         | 53.00 B                |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| 4% Prämien-Dollar-Anleihe (S. III)                 | -                      |
| 4% Pramicis-Donal-America (5. 111)                 |                        |
| 8% Obligationen der Stadt Posen                    |                        |
| 1926                                               |                        |
| 8% Obligationen der Stadt Posen                    |                        |
| 1927                                               | 10000                  |
| 5% Pfandbriefe der Westpolnisch                    |                        |
| Kredit-Ges. Posen                                  | -                      |
| 5% Obligationen der Kommunal-                      |                        |
| Kreditbank (100 Gzi)                               | -                      |
| RICUITEANN (100 G-21)                              |                        |
| 11/2% umgestempelte Zlotypfandbriefe               | 45.75 B                |
| der Pos. Landschaft in Gold                        |                        |
| 11/3% Zloty-Pfandbriefe d. Pos. Land-              | 43.50+                 |
| schaft Serie I                                     | 40.00 +                |
| 4% KonvertPfandbriefe der Pos-                     |                        |
| Landschaft                                         | 40.50+                 |
| Bank Cukrownictwa (ex. Divid.)                     | -                      |
| Rank Polski                                        |                        |
| Bank Polski<br>Piechcin. Fabr. Wap. i Cem. (30 zl) | NAME OF TAXABLE PARTY. |
| Liechetti tant wah i Cetti (oo si                  |                        |
| Stimmung: ruhig.                                   |                        |
|                                                    |                        |

#### Warschauer Börse

Warschau, 4. November.

Rentenmarkt: Die Stimmung in den Staats-

Rentenmarkt: Die Stimmung in den Staatspapieren war schwächer, in den Privatpapieren dagegen fester als am Vortage.

Es notierten: 3proz Prämien-Invest-Anleihe II. Em. 66.75, 3proz. Prämien-Invest-Anleihe III. Em. 67.75, 4proz. Dollar-Anleihe Serie III 46.75, 7proz. Stabilisierungs-Anleihe 1927 47.60, 5prozentige Staatl. Konv-Anleihe 1924 53.25 bis 52.25, 6proz. Dollar-Anleihe 1919/1920 74.7proz. Pfandbriefe der Staatl. Bank Rolny 83.25 8proz. Pfandbriefe der Staatl. Bank Rolny 94 7proz. L. Z. der Landeswirtschaftsbank II.—VII. Em. 83.25. 8proz. L. Z. der Landeswirtschaftsbank I. Em. 94. 7proz. Kom-Obl. der Landeswirtschaftsbank II.—III. Em. 83.25. 8proz. Kom-Obl. der Landeswirtschaftsbank II.—III. Em. 83.25. 8proz. Kom-Obl. der Landeswirtschaftsbank II.—III. Em. 83.25. 8proz. Kom-Obl. der Landeswirtschaftsbank II.—III. Em. 83.25 8proz. Kom.-Obl. der Landeswirtschafts-bank I. Em. 94. 5½proz. Pfandbriefe der Landeswirtschaftsbank I. Em. 81. 5½ proz L Z der Landeswirtschaftsbank II.—VII. Em. 81. 5½ proz Kom.-Obl. der Landeswirtschaftsbank I. Em. 81. 5/2 proz. Kom -Obi der Landeswirt-I. Em. 81. 5% proz. Kom-Obi der Landeswirtschaftsbank II.—III und III. n. Em. 81. 7proz. L. Z. Tow. Kred. Przem. Polsk. 84.75. 8proz. L. Z. Tow. Kred. Przem. Polsk. 91. 4% proz. L. Z. Tow. Kred. Ziem. der Stadt Warschan Serie V 48.75—49. 5proz. L. Z. Tow. Kred. der Stadt Warschan 1933 55.63—55.50 bis 56.25, 4% proz. Gold-L. Z. Ser. L. Pozn. Ziem. Kred. 44.25. 4½ proz. L. Z. Pozn. Ziem. Kred. Ser. K. 45.25.

Aktien: Tendenz schwächer. Notiert wurden: Bank Polski 111. Warsz, Tow. Fabr.

Cukru 31. Wegiel 16.25, Lilpop 14.75—14.50, Ostrowiec 31, Starachowice 36.

Amtliche Devisenkurse

|                   | 4.11.  | 4. 11.1                               | 3. 11.   | 3. 11. |
|-------------------|--------|---------------------------------------|----------|--------|
|                   | Geld   | Brief                                 | Geld     | Brief  |
| Amsterdam         | 286 60 | 288 00                                | 286.60   | 288.00 |
| Berlin            | 211.94 | 212 78                                | 211.94   | 212.78 |
| Brüssel           | 89.37  | 89 73                                 | 89.32    | 89.68  |
| Kopenhagen        | 115 61 | 116.19                                | 115.61   | 116.19 |
| London            | 25 89  | 26.03                                 | 25.90    | 26.04  |
| New York (Scheck) | 5.29   | 5.32                                  | 5.29 1/2 | 5.32   |
| Paris A           | 24.64  | 24.76                                 | 24.64    | 24.76  |
| Prag              | 18,73  | 18.83                                 | 18.73    | 18.83  |
| Italien           | 27.90  | 28.10                                 | 27.90    | 28.10  |
| Oslo              | 130,12 | THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY. | 130.07   | 130 73 |
| Stockholm         | 133,62 |                                       | 133.57   | 134 23 |
| Danzig            | 99,80  | 100.20                                | 99.80    | 100.20 |
| Zürlch            | 121.80 | 112.40                                | 121.75   | 122.35 |
| Montreal          | -      | -                                     |          |        |
| Wien              | -      | -                                     | -        |        |

! Gramm Feingold = 5.9244 zl.

#### Danziger Devisenkurse Notierungen der Bank von Danzig

Danzig, 4. November. In Danziger Gulden wurden für telegraph. Auszahlungen notiert: London 1 Pfund Sterling 25.91—26.01. Berlin 100 RM (verkehrsfrei) 211.94—212.78. Paris 100 Franken 24.63—24.73, Zürich 100 Franken 121.80—122.28, Brüssel 100 Belga 89.40—89.76, Amsterdam 100 Gulden 286.50-287.62, Stockholm 100 Kronen 133.60—134.14. Kopenhagen 100 Kronen 115.60—116.06. Oslo 100 Kronen 130.20—130.72. New York 1 Dollar 5.2995 bis

#### Berliner Börse

Börsenstimmungsbild. Berlin, 5. November. Tendenz: abgeschwächt. An der heutigen Börse bröckelten die Kurse zumeist stärker ab. Aschaffenburger Zellstoff büssten 2%, Harpener 2%. Schuckert und Deutsche Erdöl le 1½ Prozent ein. Ottavi erschien mit Minuszeichen an der Kurstafel, eine Notierung kam aber noch nicht zustande.

Ein zuverlässiger Satz für Blanco-Tagesgeld war noch nicht zu hören.

#### Märkte

Getreide. Bromberg, 4. November. Amtliche Notierungen der Getreide- und Warenbörse für 100 kg im Grosshadel frei Waggon Brömberg. Umsätze: Roggen 140 Tonnen zu 18 30-213.75, Hafer 285 Tonnen zu 16:25—16:30. Richtpreise: Roggen 18:25—18:50, Weizen 24:50

bis 24.75. Brangerste 24.50-25, Hafer 16 3is 16.25, Roggenkleie 12 bis 12.50, Weizenkleie grob 13.25—13.50, Weizenkleie mittel 12—12.50, Weizenkleie fein 12.50-13. Gerstenkleie 14 bis 14-50, Winterraps 46 bis 47, Winterrüben 43 bis 45, Senf 31-33, Leinsamen 40-43, Peluschken bis 45, Senf 31-33, Leinsamen 40-43, Peluschken 22—23,50. Pelderbsen 20—21. Viktoriaerbsen 22—26, Folgererbsen 21—24, Blaulupinen 10 bis 11, Gelblupinen 12.50 bis 13.50, Wicken 20 bis 21. Weissklee 115—135, Rotklee roh 100 bis 120, Pommereller Speisekartoffeln 3-25-3-75, Netzekartoffeln 3—3-50, Fabrikkartoffeln für kg-% 17½ gr. Kartoffelflocken 15.50—16, blauer Mohn 61—65, Leinkuchen 21—21.50, Rapskuchen 13—17.50, Sonnenblumenkuchen 22—23, Netzehen 3—4. Stimmung: ruhig. Der Ge-Netzehen 3-4. Stimmung: ruhig. Der Gesamtumsatz beträgt 2568 t. Abschlüsse zu anderen Bedingurgen: Roggen 705, Weizen 33, Braugerste 20, Hafer 175, Roggenmehl 92, Weizenmehl 26, Roggenkleie 15, Weizenkleie 35, grüne Erbsen 31, Speisekartoffeln 300, Perioder 15, Weizenkleie 35, grüne Erbsen 31, Speisekartoffeln 300, Periode 15, Weizenkleie 35, grüne Erbsen 31, Speisekartoffeln 300, Periode 15, Weizenkleie 35, grüne Erbsen 31, Speisekartoffeln 300, Periode 15, Weizenkleie 35, grüne Erbsen 31, Speisekartoffeln 300, Periode 15, Weizenkleie 35, grüne Erbsen 31, Speisekartoffeln 300, Periode 15, Weizenkleie 35, grüne Erbsen 31, Speisekartoffeln 300, Periode 15, Weizenkleie 35, grüne Erbsen 31, Speisekartoffeln 300, Periode 15, Weizenkleie 35, grüne Erbsen 31, Speisekartoffeln 300, Periode 15, Weizenkleie 35, grüne Erbsen 31, Speisekartoffeln 300, Periode 15, Weizenkleie 35, grüne Erbsen 31, Speisekartoffeln 300, Periode 15, Weizen 32, Weizen 31, Weizen 32, Weizen 31, Weizen 31, Weizen 32, Weizen 32, Weizen 33, Weizen 31, Weizen 31, Weizen 32, Weizen 31, Weizen 32, Weizen 31, Weizen 32, Weizen 31, Weizen 31, Weizen 32, Weizen 32, Weizen 33, Weizen 31, Weizen 31, Weizen 32, Weizen 31, Weizen 31, Weizen 32, Weizen 31, Weizen 31, Weizen 31, Weizen 32, Weizen 31, Weizen 31, Weizen 31, Weizen 31, Weizen 32, Weizen 31, Wei luschken 12, Wicken 10, Raps 18 t.

Getreide. Posen, 5. November 1936. Amt-liche Notierungen für 100 kg in Zloty irel Station Poznań.

#### Richtpreise: Roggen • • • • • 17.00-17.25

| Weizen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23.75-24.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brangerste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 00-26.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Matigerste 630-640 g/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19.25—19.50<br>20.25—20.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20.25-20.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 700-715 g/l a a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21.50-22.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wintergerste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16.00 - 16.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Standardnafer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Roggenmehl 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26 75—27.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. Gatt. 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26.25—26.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24.50-25.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2. Gatt. 50-65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16.75-17.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 39.25—40.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38.25-38.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TD EEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36.75—37.25<br>36.25—36.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 70 60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36.25-36.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 vo /=02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35.25—35.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TI A 20 EES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34.25—34.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| HD 20 65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33.50-34.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11 D 48 6806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 60-31.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11 D SE 65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26.50-27.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 110 60 65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 111 A CE 2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20.25-21.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 111D 20 75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17.25—18.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| III B 70-75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 75-12 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1950-13.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 50 19 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 1101201111010 (11011101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 00-14 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 00 15 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 111111111111111111111111111111111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42 00-45 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31.00-34.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23.00-25.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2400-2600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| P. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Serradella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 64.00 68.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Serradella « e e e e e e e e e e e e e e e e e e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 64.00 - 68.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Serradella de o o o o o o o o o o o o o o o o o o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64.00—68.00<br>100—125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Serradella e e e e e e e e e e e e e e e e e e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64.00—68.00<br>100—125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Serradella e e e e e e e e e e e e e e e e e e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64.00 —68.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Serradella e e e e e e e e e e e e e e e e e e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64.00—68.00<br>100—125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Serradella e e e e e e e e e e e e e e e e e e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64.00 —68.00<br>100—125<br>—<br>100—125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Serradella e e e e e e e e e e e e e e e e e e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64.00—68.00<br>100—125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Serradella Blaus Mohn Rotkleo, rob Inkarnatklee Rotklee (95—97%) Weissk'ae Schwidonk'ae Gleibklee, entschält                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 64.00—68.00<br>100—125<br>100—125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Serradella Blauer Mohn Rotklea, rob Inkarnatklee Rotklea (95—97%) Weissk'ee Schwidouk'ee Geibkl.a. entschält Wundkle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 64.00—68.00<br>100—125<br>100—125<br>3.10—3.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Serradella Blaust Mohn Rotklea, roh Inkarnatklee Rotklee (95—97%) Weissk'ee Schw:donk'ee Gelbkl.e. entschält Wundkle Sreisekartoffeln Fabrikkartoffeln pro Kiloprozen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 64.00 — 68.00<br>100 — 125<br>100 — 125<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Serradella Blauer Mohn Rotkleo, rob Inkarnatklee Rotkleo (95—97%) Weissk'ee Schw:donk'ee Geibkl.e. entschält Wundkle Sreisekartoffeln Fabrikkartoffeln pro Kiloprozen Leinkuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 64.00 — 68.00<br>100 — 125<br>100—125<br>3.10—3.30<br>0.17%<br>20.50—20.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Serradella Blauer Mohn Rotkleo, rob Inkarnatklee Rotkleo (95—97%) Weissk'ee Schwidenk'ee Geibkl.e. entschält Wundkle Sreisekartoffeln Fabrikkartoffeln pro Kiloprozen Leinkuchen Rapskuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 64.00—68.00<br>100—125<br>100—125<br>3.10—3.30<br>0.17%<br>20.50—20.75<br>16.50—16.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Serradella Blauer Mohn Rotkleo, rob Inkarnatklee Rotkleo (95–97%) Weissk'ee Schwedenk'ee Gelbkl.o. entschält Wundkle Sreisekartoffeln Fabrikkartoffeln Rapskuchen Rapskuchen Sonnenblumenkuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 64.00—68.00<br>100—125<br>100—125<br>3.10—3.30<br>it 0.17½<br>20.50—20.75<br>16.50—16.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Serradella Blaust Mohn Rotklea, roh Inkarnatklee Rotklee (95—97%) Weissk'se Schw.dank'ee Gelbkl.e. entschält Wundkle Sreisekartoffeln Fabrikkartoffeln pro Kiloprozen Leinkuchen Rapskuchen SonnenSlumenkuchen Weizenstroh lose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 64.00—68.00<br>100—125<br>100—125<br>3.10—3.30<br>0.17%<br>20.50—20.75<br>16.50—16.75<br>2.00—2.25<br>2.50—2.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Serradella Blauer Mohn Rotklea, roh Inkarnatklee Rotklea (95—97%) Weissk'ee Schw.:donk'ee Gelbkl.a. entschält Wundkle Sreisekartoffeln Fabrikkartoffeln pro Kiloprozen Leinkuchen Rapskuchen Sonnenblumenkuchen Weizenstroh, lose Weizenstroh, gepresst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 64.00—68.00<br>100—125<br>100—125<br>3.10—3.30<br>0.17%<br>20.50—20.75<br>16.50—16.75<br>2.00—2.25<br>2.50—2.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Serradella Blaust Mohn Rotklea, roh Inkarnatklee Inkarnatklee Schwidunklee Schwidunklee Gelbkl.a. entschält Wundkle Sreisekartoffeln Fabrikkartoffeln pro Kiloprozen Leinkuchen Rapskuchen Sonnenblumenkuchen Weizenstroh, lose Weizenstroh, gepresst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 64.00 — 68.00<br>100 — 125<br>100—125<br>3.10—3-30<br>0.17½<br>20.50—20.75<br>16.50—16.75<br>2.00—2.25<br>2.50—2.75<br>2.10—2.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Serradella  Blauer Mohn  Rotkleo, rob  Inkarnatklee  Schwiden (95—97%)  Weissklee  Schwidenklee  Geibkl.e. entschält  Wundkle  Sreisekartoffeln  Fabrikkartoffeln pro Kiloprozen  Leinkuchen  Rapskuchen  Sonnenblumenkuchen  Weizenstroh, gepresst  Roggenstroh, gepresst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 64.00 — 68.00<br>100 — 125<br>100—125<br>100—125<br>3.10—3.30<br>0.17½<br>20.50—20.75<br>16.50—16.75<br>2.00—2.25<br>2.50—2.75<br>2.10—2.35<br>2.85—3.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Serradella Blauer Mohn Rotkleo, rob Inkarnatklee Rotkleo (95—97%) Weissk'ee Schw.dank'ee Geibkl.e. entschält Wundkle Sreisekartoffeln Fabrikkartoffeln pro Kiloprozen Leinkuchen Rapskuchen Sonnenblumenkuchen Weizenstroh, gepresst Roggenstroh, gepresst Roggenstroh, gepresst Haferstroh, lose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64.00 — 68.00<br>100 — 125<br>100—125<br>3.10—3-30<br>0.17½<br>20.50—20.75<br>16.50—16.75<br>2.00—2.25<br>2.50—2.75<br>2.10—2.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Serradella Blaust Mohn Rotklea, roh Inkarnatklee Rotklee (95—97%) Weissk'ae Schw.dank'ee Geibkl.e. entschält Wundkle Sreisekartoffeln Fabrikkartoffeln pro Kiloprozen Leinkuchen Rapskuchen Rapskuchen Weizenstroh, gepresst Roggenstroh, gepresst Roggenstroh, lose Raferstroh, lose Haferstroh, lose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.10—3.30<br>0.17½<br>20.50—20.75<br>16.50—16.75<br>2.00—2.25<br>2.10—2.35<br>2.85—3.10<br>2.35—2.60<br>2.85—3.10<br>2.95—2.75<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25 |
| Serradella Blaust Mohn Rotklea, roh Inkarnatklee Rotklee (95—97%) Weissk'ee Schwidduk'ee Gelbklie, entschält Wundkle Sreisekartoffeln Fabrikkartoffeln pro Kiloprozen Leinkuchen Rapskuchen Sonnenblumenkuchen Weizenstroh, lose Weizenstroh, gepresst Roggenstroh, gepresst Haferstroh, lose Gerstenstroh, lose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.10—3.30<br>0.17½<br>20.50—20.75<br>16.50—16.75<br>2.00—2.25<br>2.10—2.35<br>2.85—3.10<br>2.35—2.60<br>2.85—3.10<br>2.00—2.25<br>2.00—2.25<br>2.00—2.35<br>2.00—2.35<br>2.00—2.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Serradella Blauer Mohn Rotklea, roh Inkarnatklee Rotklee (95—97%) Weissk'ee Schw.:donk'ee Geibkl.a. entschält Wundkle Sreisekartoffeln Fabrikkartoffeln pro Kiloprozen Leinkuchen Rapskuchen Rapskuchen Sonnenblumenkuchen Weizenstroh, lose Weizenstroh, gepresst Haferstroh, lose Gerstenstroh, lose Gerstenstroh, lose Gerstenstroh, lose Gerstenstroh, lose Gerstenstroh, lose Gerstenstroh, lose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 64.00 — 68.00<br>100— 125<br>100—125<br>100—125<br>3.10—3.30<br>0.17½<br>20.50—20.75<br>16.50—16.75<br>2.00—2.25<br>2.50—2.75<br>2.10—2.35<br>2.85—3.10<br>2.35—2.60<br>2.85—3.10<br>2.00—2.25<br>2.50—2.75<br>4.10—4.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Serradella Blauer Mohn Rotkleo, roh Inkarnatklee Rotkleo (95—97%) Weissk'ee Schwidouk'ee Gelbkl.e. entschält Wundkle Sreisekartoffeln Fabrikkartoffeln pro Kiloprozen Leinkuchen Rapskuchen Sonnenblumenkuchen Weizenstroh, gepresst Roggenstruh, gepresst Roggenstruh, gepresst Haferstroh, lose Taferstroh, lose Gerstenstroh gepresst Gerstenstroh gepresst Haferstroh lose Gerstenstroh gepresst Haferstroh lose Gerstenstroh gepresst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 64.00—68.00<br>100—125<br>100—125<br>100—125<br>3.10—3.30<br>0.17%<br>20.50—20.75<br>16.50—16.75<br>2.00—2.25<br>2.50—2.76<br>2.10—2.35<br>2.85—3.10<br>2.35—2.60<br>2.85—3.10<br>2.00—2.25<br>2.50—2.76<br>4.10—4.60<br>4.75—5.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Serradella Blauer Mohn Rotkleo, roh Inkarnatklee Rotkleo (95—97%) Weissk'ee Schwidouk'ee Gelbkl.e. entschält Wundkle Sreisekartoffeln Fabrikkartoffeln pro Kiloprozen Leinkuchen Rapskuchen Sonnenblumenkuchen Weizenstroh, gepresst Roggenstruh, gepresst Haferstroh, lose Taferstroh, lose Taferstroh, lose Gerstenstroh gepresst Gerstenstroh gepresst Haferstroh lose Heu gepresst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 64.00—68.00<br>100—125<br>100—125<br>100—125<br>3.10—3.30<br>0.17½<br>20.50—20.75<br>16.50—16.75<br>2.00—2.25<br>2.50—2.75<br>2.10—2.35<br>2.85—3.10<br>2.35—2.60<br>2.85—3.10<br>2.00—2.25<br>2.50—2.75<br>4.10—4.60<br>4.75—5.25<br>5.00—5.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Serradella Blaust Mohn Rotklea, roh Inkarnatklee Rotklee (95—97%) Weissk'se Schw.dank'ee Gleibkl.e. entschält Wundkle Sreisekartoffeln Fabrikkartoffeln pro Kiloprozen Leinkuchen Rapskuchen Rapskuchen Weizenstroh, gepresst Roggenstroh, gepresst Roggenstroh, lose Haferstroh, lose Haferstroh, lose Gerstenstroh, lose Gerstenstroh gepresst Hea ose Heu gepresst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 64.00—68.00<br>100—125<br>100—125<br>100—125<br>3.10—3.30<br>0.17½<br>20.50—20.75<br>16.50—16.75<br>2.00—2.25<br>2.50—2.75<br>2.10—2.35<br>2.85—3.10<br>2.35—2.60<br>2.85—3.10<br>2.35—2.60<br>2.50—2.75<br>4.10—4.60<br>4.75—5.25<br>5.00—5.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Serradella Blaust Mohn Rotklea, roh Inkarnatklee Rotklee (95—97%) Weissk'se Schwidonk'se Geibklie, entschält Wundkle Sreisekartoffeln Fabrikkartoffeln pro Kiloprozen Leinkuchen Rapskuchen Rapskuchen Roggenstroh, gepresst Roggenstroh, gepresst Roggenstroh, lose Haferstroh, lose Gerstenstroh, lose | 64.00—68.00<br>100—125<br>100—125<br>100—125<br>3.10—3.30<br>0.17½<br>20.50—20.75<br>16.50—16.75<br>2.00—2.25<br>2.50—2.75<br>2.10—2.35<br>2.85—3.10<br>2.35—2.60<br>2.85—3.10<br>2.00—2.25<br>2.50—2.75<br>4.10—4.60<br>4.75—5.25<br>5.00—5.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Gesamtumsatz: 4074 t, davon Roggen 1496 Weizen 141, Gerste 255, Hafer 178 t, Gelbe Kartoffeln über Notiz

Getrelde. Warschau, 4. November. Amiliche Notierungen der Getreide- und Warenbörse für 100 kg im Grosshandel frei Waggon Warschau. Einheitsweizen 748 gl 25.50—26. Sammelweizen 737 gl 25—25.50. Standard-Warschau. Einheitsweizen 748 gl 25.50—26. Sammelweizen 737 gl 25—25.50. Standardroggen I 693 gl 18—18.25. Standardroggen II 681 gl 17.75—18. Standardhafer I 460 gl 16.50. Bis 17. Standardhafer II 435 gl 16 bis 16.50. Braugerste 26 bis 27. Felderbsen 21 bis 22. Viktoriaerbsen 27—30. Wicken 19.50—20.50. Poluschken 21—22, Blaulupinen 8.75—9.25. Gelblupinen 13—13.50. Weissklee roh 100 bis 120. Weissklee gereinigt 97% 135—150. Rotklee roh 95—110. Rotklee gereinigt 97% 125—135. Scmmer- und Winterraps 45.50—46.50. Winterrübsen 42—43. Leinsamen 90% 38.50 bis 39.50. rübsen 42-43, Leinsamen 90% 38.50 bis 39.50, blauer Mohn 70—72, Weizenmehl 65% 36—37, Roggenauszugsmehl 30% 27.50-28.50, Schrotmehl 95% 21.25—22.25. Weizenkleie grob 13 bis 13.50, Weizenkleie fein und mittel 12 bis 12.50. Roggenkleie 12—12.50. Speisekartoffeln 3.50 bis 4. Leinkuchen 20-20.50. Rapskuchen 16.25 bis 16.75. Der Gesamtumsatz beträgt 3419 t. davon Roggen 1203 t. Stimmung: ruhig.

Verantwortlich für Politik: Eugen Petrull; für Wirtschaft: i. V. Alexander Jursch; für Lokales. Provinz und Sport: Alexander Jursch: für Feuilleton und Unterhaltungsbilage: i. V. Eugen Petrull; für den übrigen redaktionellen Inhalt: Eugen Petrull; für den Anzeigen und Paklametell: Hans für den Anzeigen- und Reklameteil: Hans Schwarzkopf. — Druck und Verlag: Concordia Sp. Akc. Drukarnia i wydawnictwo. Sämtliche in Poznań. Aleja Marszalka Pik sudskiego 25



esen Sie nicht nur - kommen Sie hören!

Wir führen Ihnen unverbindlich die neuesten Modelle des Jahrgangs 1936/37 von Elektrit Kosmos — Philips — Telefunken Horny - Kapsch - Minerva vor Grösstes Spezial - Radio - Geschäft

Poznańskie Towarzystwo Radiowe Poznań, Fr. Ratajczaka 39 Tel. 3430

Cotal Cichtacji — Auttionslotal Brunon Trzeczak — Stary Rynek 46/47 vertauft táglið 8—18 Uhr

Wohnungseinrichtungen

tomplette gimmer, Gingelmobel, Labeneinrichtungen. Schreib-u. Rahmafchinen, berich. Bare aus Liquidationen (Mebernehme Taxierungen fowie Liquidationen von Bohnungen u. Geschäften beim Auftraggeber bzw. auf Wunsch im eigenen Auftionslotal).



Die Selbstbereitung von Likoren

mit Reichel-Essenzen macht Freude, ist kinderleicht u. nimmt Rücksicht auf das Wirtschaftsgeid. Denn mit 1 Flasche Reichel-Essenz — den natürlichen Likörgrundstoffen — kostet 1 Liter-hochfelner Likör 40%, cs. 21. 5.—. 70 Sorten sind hersteilber. Verlangen Sie REICHEL-ESSENZEN und lassen Sie sich nichts anderes als "ebenso gut" aufreden. In Drogerien u. Spirituosengeschäften erhältlich, sonst Versand und Gratisprobe durch

Ch. Nowomiejski, Kraków, Skrytka 41

Gottesdienstordnung für die tath. Deutschen

Solinabend, 5 Uhr: Beichtgelegenheit. Somniag, 1/28 Uhr: Beichtgelegenheit. Somniag, 1/28 Uhr: Beichtgelegenheit. Somniag, 1/28 Uhr: Beichtgelegenheit. Somniag, 1/28 Uhr: Bredigt und Amt (Armensammiung). 3 Uhr: Fürbitten und h. G. Segen. 5 Uhr: Martienverein. Montag, 1/28 Uhr: Gesellenverein. Dienstag, 1/28 Uhr: Keinabend d. K. d. K. (Mädchengruppe). Donnerstag, 1/28 Uhr: Kirchenchor.



in dem Film, von dem die ganze Welt spricht:

Unter zwei Flaggen

Regie: FRANK LLOYD

Grosse Premiere am Sonnabend, dem 7. Nov. im Lichtspieltheater "Stonce"

## Wir drucken:

Jamilien-, Geschäfts- und Werbe-Drucksachen in geschmackvoller, moderner Aufmachung. -Sämtliche Joemulare für die Landwirtschaft, Handel, Industrie und Gewerbe. - Plakate. ein und mehrfarlig. - Bilder und Prospekte in Stein- und Offset-Druck. - Diplome.

Concordia Sp. Akc. Poznań

Aleja Marsz. Dilsudskiego 25. Lelelon 6105 und 6275.

Die kalte Jahreszeit naht!

Herbst- und Wintergarderobe reiniat und färbt!

Dr. Proebstel i Ska.

FILIALEN:
cka 1 ul. Fr. Ratajczaka 34
na 10 ul. Dąbrowskiego 12
ul. Kraszewskiego 17. ul. Strzelecka 1 ul. Podgórna 10

## Wenn RED

Heinrich Günther, Tischlermeister

Swarzedz, Rynek 4 — Tel. 40

## magere, ichwere ge-fucht, für fette Pferde

ebenfalls gute Preise zahlt **Emil Joseph** Wronki. Tel. 20.

Landwirtssohn 120 Morgen, evgl., sucht vermög. Dame zw. Heirat kennenzulernen. Off. unter 1322 a. d. Geschst. d. Zeitung Voznań I.

Mähe

elegant und billig, im und außer dem Haufe. M. Bikfubskiege 4, 28. 16.

Tapeten Linoleum Wachstuche Teppiche Laufer kauft man am billigsten

Poznan Pocztowa 31 Bydgoszcz

## Heute neu

Das Film- und Foto-Magazin

### Das Illustrierte Blatt

Die junge Zeitschrift für Haus und Familie, behagliche Freude für Freizeit, Jugend uud unterhaltsames Wissen.

Die Sendung

Rundfunkwoche mit dem vierteiligen Programm.

Europa-Stunde Stunden - Programm.

und sieht Die billige reichillustrierte Funk zeitschrift.

Im Buch- und Straßenhandel erhältlich Auslieferung

KOSMOS-Buchhandlung Poznań, Aleja Marszałka Piłsudskiego 2

Aberfchriftswort (fett) \_\_\_\_\_ 20 Grofchen jedes weitere Wort Stellengesuche pro Wort---- &

Offertengebühr für diffrierte Anzeigen so

## Kleine Anzeigen

Eine Anzeige höchstens 50 Worte Annahme täglich bis 11 Uhr vormittags. Chiffrebriefe werden übernommen und nur gegen Vorweifung des Offertenfcheines ausgefolgt

#### Verkäuse

vermittelt ben Rleinangeigen-teil im Bol. Tageblatt! Co fohnt, Rleinangeigen zu lajen!

Gelegenheits= käufe

Dampf-Dreichmaschinen, Lokomobilen, Dampfpfliigen, Strohpreffen und Strohbindern

in fabrifneuem und gebrauchtem Zustande bietet dauernd

Landwirtschaftliche Sentralgenoffenschaft Spółdz. z ogr. odp. Poznań.

Berkaufe 200 Zentner gelbe

Mohrrüben

Georg Welt Jafin, poezta Swarzedz.

Dämpfer A Kessel Dampfanlagen R Quetschen und Rüben-0 F Schneider F Stärkewaagen E Sortier-

zylinder billigst Woldemar Günter

Landmaschinen Poznań

Sew. Mielżyńskiego 6 Tel. 52-25.

Möbel

Schlafzimmer, Nußbaum poliert, erstlassige Ausführung sowie Ekzimmer Rücheneinrichtungen und Einzelmöbel empfiehlt billig

A. Sofinski Boznań, Wożna 10.

Pelze jeder Art sowie Mäntel, Roftume arbeitet folid u.

> Willman Plac Wolności 7.

Reklamewoche



Geschmadvollste Mobelle in Sweatern, Herren- u Rinderpullovern. Bah rend der Reklamewoche Breise für warme Tri-totsachen speziell herab-gesett. Ich garantiere für Zustriedenstellung jebes Kunden. Achten Sie bitte auf meine Schau-

H. Karas Pocztowa 4, Ede Zamkowa.

Bei uns kaufen heißt Geld sparen! Kiciński & Kolany Poznań, Stary Rynek 62. Frühere Geschäftsräume

der Fa. Rosenkranz Spezialhaus für Herren- u. Damen-

Konfektion. Grosse Auswahl! Niedrige Preise

Lederwaren, Bir empfehlen:

Damen - Handtaschen, Schirme billigste Preise. Antoni Jaeschke,

Wyroby Skorzane. Poznań, Al. Marsz. Piłsudskiego 3

gegenüber Hotel Britania billig.

Rum Winter nur eine



Eigene Werkstatt.

Damenwäsche

aus Lawewel-Seibe, Misaines-Seibe, Tolle be soie, Seiben : Tritot, Ran-sut, Batist, Leinen, sowie alle Tritotwäsche empfiehlt in allen Größer und großer Auswahl

J. Schubert Leinenhaus und Wäschefabrit

Poznań, Stary Rynek 76 Rotes Haus gegenüb. d. Hauptwache

neben der Apotheke "Pod Lwem" Um Irrtümer zu vermeiden. bitte ich meine Kundschaft genau auf meine Adresse Stary Rynek 76

zu achten.

Rleiderstoffe Wolle und Seibe.

Mantelftoffe, Waichfammet, Rleiderbarchend, Flanellbarchend für Pijama und Morgen röde.

#### Kaufgesuche

Berufslandwirt sucht sofort

Erwerbsgut

#### Stellengesuche | 3ahntechniker

von ca. 500 Morgen zu kaufen ober ca. 1000 Mrg. zu pachten, wo ein Teil der Zahlung in Deutschland erfolgen kann. Möglichst Besitzerangebote unt. 1308 an die Geschst. b. Zeitung

#### beten. Evgl. Mädchen, 24 3 alt, erfahren in ablen

Stellung zum 15. Nov. ober später als Meinmädchen der auf einem Gut

operativ und technisch

opetatio ind tegntlig felbständig, sucht sich zu verändern ebtl. als Pra-risleiter. Angebote u. 1326 an die Geschäftsst.

3tg. Poznań 3 er

Hausarbeiten, sucht bei bescheidenen Ansprüchen

Gute Zeugnisse vorhan-ben. Offerten u. 1327 an die Geschäftsstelle d. Zeitung Poznań 3.

Offene Stellen Gesucht 1. Dezember

ehrliches, evangel. Stubenmädchen (Glanzplätten). Off. unt. 1320 a. b. Geschäftsstelle dies. Zeitung Boznań 3.

Erfahrener Bieglermeifter für große Liegelei in Bommerellen 1. 1. April 1937 gefuckt. Bewer-bungen mit Zeugnisabschriften. Angabe von Empfehlungen und Gehaltsforderungen unter 1325 an die Geschäftsst. diefer 3tg. Poznań 3.

#### Dienstmädchen

oder Bedienung für fin derlosen Stadthaushalt polnisch sprechend, etwas Nähkenntnisse, sofort ge

Wielfie Garbarh 21, Wohnung 11.

Ehrliches, erfahrenes

Stubenmädchen ür größeren Stadthaus= halt für sofort ober zum 15. Kovember gesucht. Off. unt. 1310 a. d. Ge-schäftsstelle dies. Zeitung Poznań 3.

Verschiedenes

Hausfrauen

jaben Sie die Ofen nicht in Ordnung, dann Post tarte Bilhelm Zugehör

Töpfermeister,

browstiego 163

Damenichneiderei L. Krauje Kostüme — Mäntel — Pelze — Kleider usw. Wohne jest Sw. Marcin 65, Fr. II.

Strzelecta am fri Swietotrah fri Befanntes Bergnügund lotal.

Kino Kino "SFINKS" Shirley Temple

unwiderruflich bis

vum Sonnag is

Lachende Augen Al. Marcinkowskiego Ab heute, Donnersus d, 5 d. Mts., die neuest schönste Wiener Komb

schönste Wiener Komb ..Karriere In den Hauptrollen:
Marta Eggerth
Leo Slezak — Margarett
Kupfer — Theo Ling
In deutscher Sprach



Mahagonifarbigs? Duvetine

Nutria-Besatz

st des Meterial ze diese schönen Mantel, den Siele "Beyers Mode für Alle", Novemberheft unter 100 ele-ganten z. T. farbigen Mo-dellen finden. Außerus-schöne Tages- und Berus-kleider, Kostüne, Complets, Blusen, Röcke, Nachmittags-und Abendkleider, Schlank-machendes für jung und all. machendes für jung und alt.

Alle 100 Modelle auf 3 Schnittbogen! Monatlich für 1.40 zł durch

Rosmos-Buchhandlung

P.oznań Al. Marsz.Piłsudskiego 25

Sandwirtschaftliche 3entralgenoffenschaft Poznan 3. Spółdz. z ogr. odp. Poznań

## Lichtspieltheater "Słońce"

Heute, Donnerstag, und morgen, Freitag, trotz des Riesenerfolgs unwiderruflich die 2 letzten Male das gigantische Film werk

Katherine Hepburn, Fredric March

Jeder weiß daß tomplette Efgimmer, Schlafzimmer und Herrenzimmer owie alle anderen Ge

brauchsgegenstände und Aristallsachen bei größter Auswahl am billigsten zu haben sind Jezuicka 10 (jest Swietostawsta)

Dom Dkaznjnego Kupna.

Raufe größeren Boften Roghaar

(Schweißhaar). Off. mit Breis unter 1323 an die Geschäftsst. dies. Zeitung Poznan 3.

Grundstücke

Suche zu kaufen kleines Gartengrundst., welches sich für Gärtner eignet. Off unter 1328 an die Ge schäftsstelle dieser 3tg. Isoznań 3.